Toleph Toachim, Der Mielchegghaus,







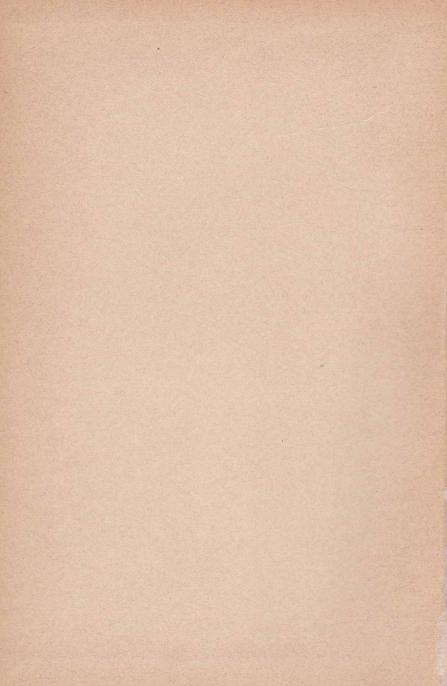

Der Mieschegghans.

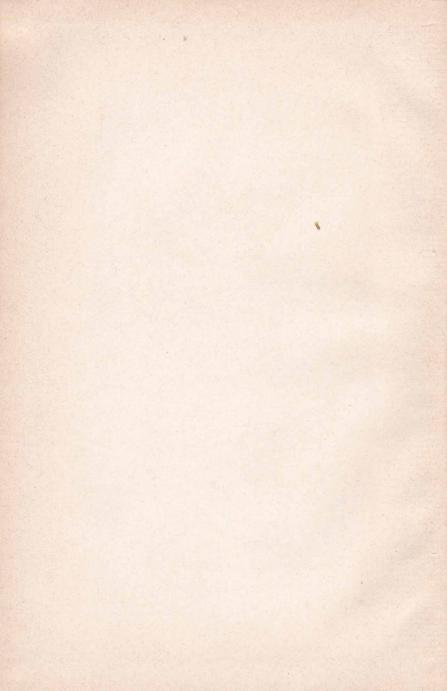

## (3076)30

## Der Mieschegghans.

Eine Beiratsgeschichte

pon

Joseph Joachim.



**Isaset**, Benno Schwabe, Verlagsbuchhandlung. 1893. Alle Rechte vorbehalten.

Seckermäntsch benn auch!

Wann der Miescheggbauer, von den ältern Dorfbewohnern auch Mieschegghäusel genannt, sein näselnd gesprochenes "Seckermäntsch!" vernehmen ließ, konnte mit ziemlicher Sicherheit darauf gerechnet werden, daß ihm wieder etwas Widerwärtiges über den Weg gelausen, oder aber, je nach der Betonung und dem hinzugefügten gedankenvollen Hm, hm!, eine schwere irdische Sorge ihn quäle.

Zwar hätte der Mieschegger, wie es Jedermann bedünken wollte, der schweren irdischen Sorgen sich gar wohl entschlagen können, besaß er doch eines der schönsten und ertragreichsten Bauerngüter der ganzen weiten Dorfgemarkung, den Stall voll Kühe, Rinder und Säule, und Speicher mit Borräten aller Art angefüllt, sowie in dem Kasten wohlverwahrt Klingendes und Papierenes, den wahren Keichtum. Allein, wo ist der Großbauer zu treffen, welcher an seinem ansgestammten reichen Besitze ein vollkommenes Genügen sindet und nicht sortwährend nach Mehrerm sinnt und strebt?

"Seckermäntsch denn auch!" brummte der Mieschegg= Joseph Joachim, Der Mieschegghans. 1 hänsel ärgerlich. Denn er hatte des Abends zuvor es bei sich so hübsch ausgerechnet gehabt: "Worgens geht's mit der Sense auf die Brunnmatt. Fünf Maad\*) Brunnmatt — mit meinen sechs guten Mähdern schneid ich sie an einem Morgen ab, und des andern Tages, sofern die warme Witterung anhält, führen wir das Beu ein - das geht, das wird gehen . . . " Und nun, da er heim ersten Hahnenrufe, in der kaum dämmernden Morgenfrühe, mit seinen Werkleuten in die Brunn= matt hinunterzog, um die frisch gedängelten scharfen Sensen an den uppigen thauglänzenden Graswuchs zu setzen, fand er, die Mähder zählend, deren blos fünfe ausgerückt; ber tüchtigfte von allen, ber Steghäuselveri war ausgeblieben, weil, wie das zum Worben nach= folgende Dienstmädchen zu wiffen vorgab, der Storch bei ihm Einkehr gehalten über Racht.

"Hm!" näselte ber Bauer ärgerlich, "ber Storch! Brauchte das denn just jetzt zu geschehen mitten im Heuet, he? Auch dünkt mich, der Veri hätt' mit der Bahl seiner Kinder sich bereits begnügen können — so ein minderes Männchen, der er ist!" brummte er, indem er mit der Sense weit ausholte, zu grimmem bodigendem Streich ins thausprizende Gras hinein.

Dieser seiner nachhaltigen verdrießlichen Stimmung gab er, als er einige Stunden später den graßbeladenen Wagen nach Hause fuhr, seiner Frau Kunigunde gegenüber, polternden Ausdruck. "Dieser Steghäusel-

<sup>\*)</sup> Jucharten, Morgen.

veri," meinte er, — "warum eine solche Gesschicht anstellen, mitten im bringenden Werk, da man alle Händ' so notwendig zu gebrauchen hat? Wozu überhaupt die vielen Kinder, bei solch' ärmlichen Leuten? Man sollt's ihnen von Rechtswegen verbieten, sag' ich!"

Seine Frau jedoch, neben deren großen und forpulenten Gestalt seine eigene körperliche Dürre sich ausnahm, gleich einem schmalen Ausrufungszeichen hinter einem settgedruckten D — die Frau Kunigunde entgegnete mit bemerkenswerter Entschiedenheit in Stimme und Geberde: "Nein, Dir, Hänsel, sollte man 'was verbieten, nämlich solch' einfältige Reden zu führen, wie Du soeben gethan. Kinder, solltest Du wissen, sind Geschent' Gottes!"

"Hm!" meinte der Bauer brummend, "für den Beri und seinen Haushalt wär' ein anderes Geschenk wohl eher am Platz gewesen: eine Hand voll Goldbublonen oder eine gute Milchkuh samt einer fetten Graswies', dünkt mich!"

"Der Beri," entgegnete die Frau mit Nachbruck, "hat von seinen drei Ziegen der Misch genug, auch ist noch keines seiner zahlreichen Kinder irgend jemand zur Last gefallen, vielmehr hat er seine Familie alleweil noch redlich durchgebracht, ja sogar aus seiner Ersparnis das Häuschen neu unterziehen lassen können. Drum steht es uns schlecht an, ihm der vielen Kinder wegen den Zopf zu machen, Dir, seinem Bauer aber, dem er so viele Jahre hindurch als Taglöhner die

trefflichen Dienst' geleistet, am allerschlechtesten. Drum aufgehört mit dem Brummen, ich mag das nicht hören! Auch hat ja der Beri an seiner Statt soeben sein ältest Mädchen hergeschickt, das emsige klinke Lorle. Wenn Du aber fortfährst, ein solch' finster Böswettergesicht zu schneiden, wie eben jetzt, wirst Du das fleißige junge Mädchen noch vor Abend verscheucht haben, geschäh' Dir schon recht! . . . Und um nochmals auf den Kindersegen zurückzukommen — wie manchmal hab' ich selbst schon gewünscht, statt des einen Buben der Kinder mehrere zu besitzen, wenigstens nur auch ein munteres solgsames Mädchen, wie just dem Verisein Lorle eins ist!"

"Ein Mädchen," brummte der Bauer, indem er sich wieder auf die Wiese zurückbegab, halblaut vor sich hin, "ein Mädchen, hm, wär mir schon auch recht, besonders ein erwachsenes, das mir den Mägdedienst versehen könnt'. Nur aber nicht ein Halbdutend. Nein, lieber nur den einen Bub', da kann man doch versichert sein, daß das Gut unverteilt bleiben wird, Gut. Geld und Gülten. Der Beri freilich braucht da= für nicht zu sorgen; wo nichts ist, da ist die Teilung bald geschehen, friegt halt keines nichts. Zum Ber= dienen aber sind sie, die Jungen der Taglöhnerleut', bald reif genug. Dieses Mädchen - Lore, oder wie fie es nennen - es mag faum mehr benn fünfzehn Sahr' alt sein und zum angestrengten Werken noch nicht ftark genug. Es dürften alfo feine Alten wohl zu= frieden sein, daß ihre Rleine bei uns das Effen umspeck und Sauerfraut, Bohnenmus und Sauermilch. Iber was gilt's, der Veri ist unverschämt genug, für das Mädchen bei der Abrechnung auch noch Lohn zu fordern. O ja, dazu ist das Tagelöhnervolk bedacht genug, nur immer an den Bauern zu zehren hm, bm!"

Doch hellte sich sein Sinnen ordentlich auf, als er wieder auf der Wiese angekommen, seinen Sohn, den schlank gewachsenen Jüngling von kaum achtzehn Jahren, den übrigen fleißigen Mähdern so emsig und kräftig nachmähen sah. "Hm," dachte er schmunzelnd, "der Hans, der lernt's! Wird mal ein richtiger werkshafter Bauer werden, pop Blip! Wird mir zudem recht bald den Roßknecht ersparen; macht schon wieder die hundert ersparte Franken per Jahr."

Alls der Bauer jedoch zur Mittagszeit nach Hause kam, und in die Wohnstude tretend, auf dem gedeckten Tische auch die Messer gewahrte, brummte er ärgerlich: "Wie, schon wieder Fleischtag, sogar des Dienstags? Hätten's Hirsebrei oder etwa ein gut Gemüs' nicht auch gethan?"

"D gewiß!" versetzte seine resolute Frau Kunigunde in spöttischem gereiztem Tone; "gewiß hätten's Gemüs' oder Hirsebrei auch gethan, damit alsdann Deine Leut' beim Schaffen sich ebenfalls darnach hätten einrichten und einander ausweisen können: für das magere lügele\*)

<sup>\*)</sup> wohlfeile

Effen ist bald genug gethan, halten wir odentlich zurück! . . . Würde Dir damit gedient sein, wie?"

Zu dem Lorle, dem sehr schlanken jungen Mädchen, als es glühenden Angesichtes in die Küche trat, sagte sie mit gedämpster freundlicher Stimme: "Da ich weiß, daß Du den setten Speck nicht lieben thust, hab' ich Dir 'nen Pfannkuchen gebacken und denselben in die Hinterstude, ins warme Osenrohr gethan. Du hast, wie mir die Stine soeben sagt, so sleißig geschafft — geh' Kind, hurtig in die Hinterstude und iß! Und komm hernach ebenfalls zu Tisch — verstanden?

Sie fühlte sich von hinten von zwei schlanken kräftigen Armen mutwillig umfangen "Laß mich, Hand!" rief sie, alsobalb ihren Sohn erkennend, "laß mich, Du Leckersbub!"

"Ach Mutter, ich vergeh fast vor Hitz und Durst!" klagte der hochaufgeschossene Junge, große Müdigkeit heuchelnd.

"Dort im Küchenkasten," bedeutete die zärtliche besorgte Mutter, "steht ja der Mostkrug! Aber trink' nicht zu hastig, Hand, es könnt' Dir schaden, so in die Ershitzung hinein!"

"Wein war' noch besser, Mutter, ober auch fühles Bier!"

"Und Kalbsbraten besser als Schweinefleisch, gelt? Du darfst halt nicht vergessen, daß wir nur Bauern= und keine Herrenleut' sind!"

"Sind wir denn nicht auch reich, Mutter?"
"Wer sagt das?"

"Ei, alle Leut! Und letzten Sonntag nach der Christenlehr' meinten des Heinischuhmachers Klausi und des Wächters Fried: Komm, Hans, mit in die Linde und zahl' uns die Maß Wein oder das Fässel Bier! Laß Dir's nur nicht gereuen, Dein Later hat ja der Kädchen — sie meinten damit wohl die Fünsliber — so viel und lang im Kasten liegen, daß es ihnen gut thun wird, auch mal wieder an die Sonn' heraus zu kommen."

"Das sind eben leichtfertige verthunliche Burschen, die es deshalb ihrer Lebtag zu nichts bringen werden. Du mußt sie nicht beachten, Hanst! Sie möchten sich halt gern auf Deine Kosten den Hals spülen und Dich ebenfalls zu einem leichtfertigen Wirtshausläufer machen, was Gott verhüten mög! Nun geh' aber effen! Hörst Du, der Bater hat schon zu beten angesangen!"

Des folgenden Morgens fand der Steghäufelveri sich auch wieder zum Werken ein.

Die Bäuerin frug besorgt: "Aber Deine Frau, Beri, die Kindbetterin\*)?"

"Ift gottlob gesund und wohl! Und das Kind auch."
"It's ein Bub, Beri?"

"Nein, nur ein Mädchen!"

"Schäm' Dich, Veri, solch' ein kläglich verdrießlich Gesicht zu schneiden. Nur ein Mädchen, sagst Du, als ob ein Mädchen nicht mindestens ebensoviel wert wär', als so ein hochmütiger grolliger Bub."

<sup>\*)</sup> Wöchnerin.

"Sie, meine Lisbeth, läßt Euch freundlich danken für die suße Butter und den Semmel."

"Pft! nicht so laut, Du weißt ja, mein Mann!... Übrigens nicht der Red' wert, werde dem Lorle noch 'was mit nach Haus geben heut' Abend."

Die Heuernte war glücklich eingethan, die Bühnen hatten die außerordentliche Menge des duftenden Futters faum zu bergen vermocht.

Der Mieschegger grunzte ein vergnügt hm, hm! um das andere.

Und als bei der nun folgenden Rechenlöse\*) der mächtige gekochte Schinken nebst Zuthaten auf den Tisch gepflanzt wurde, da dachte der Bauer: Nun, etwas muß man halt den genußsüchtigen Werkleuten schon hinopfern, machen Einem sonst den Marsch.\*\*) Bloß gilt es nun, von dem Schinken nicht allzutief abzusschneiden, daß immer noch 'was Erkleckliches übrig bleiht!

Er schnitt so dünn, so entsetzlich dünn! — bis seine Frau Kunigunde mit den liebreichen Worten ihm plötzlich die Platte entzog: "Du läfsest die Leut' auch gar zu lang warten, Hänsel. Gieb her das Messer, ich will Dir die Müh' abnehmen!"

Sie schnitt so dicke Scheiben ab, so entsetzlich dicke — ihrem Manne schnitt es ins blutende Herz hinein.

Dann fam gar noch eine gebratene fette Gans auf=

<sup>\*)</sup> Vielerorts noch gebräuchliche Freudenmahlzeit nach Beendigung der Heuernte.

<sup>\*\*)</sup> Auf spottelnde, tadelnde Beise bekannt geben.

gerückt. Rein, das war des Guten doch allzuviel, das grenzte, des Bauern Meinung nach, an die reinste fünd= hafte Verschwendung! Vergebens zielte er erboste und abwehrende Blicke nach seiner das Bratenstück zerlegenden und dabei freundlichst schwatzenden Frau Kunigunde hin, fie schien sie weder zu sehen noch zu fühlen, sondern tranchierte gemütlich weiter, legte auch gleich den ersten faftigften Biffen auf ihres Gatten Teller. Allein der Bauer ließ den Braten vollständig unberührt, sowohl aus Arger über das verschwenderische Vorgehen seiner Frau, als auch in der geheimen Hoffnung, die übrigen Tischgenoffen würden, wenn fie sein Beispiel fähen, ihre Portionen ebenfalls unberührt lassen. Darin täuschte er sich aber gewaltig. Das schnitt und gabelte auf ben erklirrenden Tellern herum, das quietschte und quatschte mit den Riefern in der Runde, der seltene Leckerbiffen mundete den Leuten so herrlich. Und schließlich beaann auch unser Miescheager Bauer dreinzuhauen. Gundi war ja im Stand', bachte er ebenfo grimmig als besorgt, sie reichte meinen Bissen, wenn ich ihn übrig ließ, auch noch den Andern, Rimmersatten nein, das foll fie nicht thun, ich felbst kann, wenn doch Alles draufgeben foll, auch noch Gänsebraten effen, o ja!

Es war ihm, während seine Frau noch in der Küche, mit dem Anrichten der Speisen beschäftigt, gelungen, in den bereit stehenden Wein ein beträchtliches Quantum Apfelmost zu gießen. Thut's schon auch, hatte er gebacht, werden's kaum verspüren! Und es "that's" wirklich

zu den wohlgefalzenen fetten Speifen; Riemand schien die Mischung zu merken, als die feinnasige Frau Kunigunde, welche, nachdem sie durch das frischgefüllte Glas geguckt und mit der Zunge davon gekoftet, ihrem Manne einen Blick zuwarf so vorwurfsvoll und verächtlich, daß er - boch nein, der liftige Filz that, als bemerke er die Blicke nun ebenfalls nicht, er stieß mit seinen Tischnachbaren geräuschvoll an, mahnte fogar zum Trinken. Dann tam aber nach einer Beile bie zweite Strohflasche, die beiseite gehaltene, zum Borschein. Selbst die feineswegs mehr jugendlichen Mahder schienen die Kraft des unverfälschten goldenen Rebensaftes also= aleich zu verspüren, begannen allmählich aufzuthauen, lauter zu sprechen und allerhand scherzhafte Reden zu führen. Die Hausmagd Stine, der Aufforderung der Männer nachkommend, sang mit ihrer fürchterlich falfchen Stimme ihr "Gin Jäger ging wohl in ben Wald, ein Stündlein vor dem Tag," und das Lorle machte vergeblich alle Anstrengungen, zu der Melodie die paffende Begleitung zu finden. Schließlich fang bas junge Mädchen selbst mit seiner hohen Distantstimme ein Tyrolerlied, das es der wandernden Komödianten= truppe abgelauscht hatte, und der Hans, von dem ge= noffenen Wein ebenfalls herzhaft und übermütig gestimmt, jauchzte hell und fröhlich drein, ob's gerade paßte oder nicht; so daß alle drob lachen mußten, die Mutter Bäuerin aber am allermeiften.

Es war das erste Mal, daß das Lorle an einem solchen festlichen Mahle teilnehmen konnte. Die Augen

des jungen Mädchens strahlten vor lauter Lust und Freudseligkeit, und der ungewohnte Weingenuß hatte in ihre seinen Wangen hohe Glut getrieben.

Sogar bei dem Bauer, dem sonst so trockenen und ungemütlichen Gesellen, begann, nachdem er anfänglich freilich mehr aus Verzweiflung als aus freudiger Eingebung, einige Gläser rasch nacheinander gestürzt hatte, die Wirfung des Getränkes sich bemerkdar zu machen; seine runzeligen schwärzlichen Wangen singen an eine bedeutend lebhastere Färbung, seine dunkeln Neuglein sogar einen launigen Ausdruck zu gewinnen, gar seltsam und possierlich anzusehen. Und das Aufstallendste und Außergewöhnlichste von Allem: er suchte sich die seit Jahren nicht mehr benützte silberbeschlagene Tabakspfeise hervor, stopste dieselbe mit dem von dem Veri geliehenen "Veilchenkanaster" (von welchem das Pfundpaket volle vier Baten kostete) und steckte sie gesmütlich in Brand.

Diese vergnügliche Gemütsstimmung des Bauers sollte indes nicht allzulange vorhalten. Daran trug wiederum der Steghäuselveri die Schuld. Nachdem nämlich zu später Nachmittagsstunde die Tasel endlich aufgehoben worden und die Werkleute sich dankend entsernt hatten — er, der Veri, war allein zurückgeblieben und sagte nun nicht ohne etwelche sichtliche Verlegenheit: "Ich hätte" noch 'was vorzubringen wegen meinem Neugebornen . . Das Kind sollte nun auch die hl. Tauf empfangen. Und ist zwischen mir und meiner Frau ausgemacht worden, ich solle wegen

der Göttischaft\*) bei Euerm Sohn Hans anpochen — wenn Ihr selbst es erlauben wollt . . . . "

Der Bauer machte große Augen, die Luft am Schmauchen war ihm urplöglich vergangen, und der ge= mütliche Anflug auf seinem Gesichte mit einemmal gänzlich verschwunden. Unser Bub — Götti! bachte er voller Schrecken und großem Unbehagen. Wie hat der Beri nur auf den unverschämten Gedanken kommen können, wegen der Gevatterschaft an unsere Thure zu pochen. Das würde ja meinem Gelbfäckel drei, vier schwere Fünfliber kosten — nein, das darf nicht sein! lautete sein schnell gefaßter unwilliger Entschluß. Doch bevor er den Lettern zum Ausdruck bringen gefonnt, hatte schon seine dicke Frau Kunigunde das Wort ergriffen, indem sie zu dem Veri gewendet freundlich sagte: "Gi ja, ber Gevatterschaft darf man in diesem Fall feineswegs absein, der Hansi wird sich sogar groß freuen, da es das erste Mal ist, daß ihm die Ehr' widerfährt."

Der Bauer huftete grimmig, seine zartere Hälfte jedoch fuhr unbeirrt fort: "Und wer soll die hübsche Gotte\*\*) sein, Beri, wenn ich fragen darf?"

Da antwortete der glückliche Vater: "Da wir selbst bereits ein halbwüchsig Mädchen haben, so meinte meine Frau, das Lorle wär' just am Plat — das heißt, sofern Ihr nichts dagegen habt —"

<sup>\*)</sup> Patenschaft.

<sup>\*\*)</sup> Batin.

"Nein, durchaus nicht! Die paffen ja gang vor= trefflich zusammen zu der Gevatterschaft, die beiden jungen Leutchen! Ja, weit lieber Euer Mädchen, als irgend ein anderes, denn da braucht unser Hansi doch nicht den ungewohnten höflichen Scharris\*) zu machen, und hat's mit dem Geschwätz der Dorfleut', als sollt' etwa eine Liebschaft gebrittelt\*) werden, zum Voraus ein End' — auch ihm wird's mit dem Lorle am liebsten sein, ins Pfarrhaus und nach der Kirche zu gehen, da sie ja als Nachbarskind sozusagen miteinander aufgewachsen - gewiß! - Sansi," rief sie zum offen stehenden Fenster hinaus, "Sansi, so komm doch herein, follst die seltsame Nachricht erfahren! . . . Freu' Dich, Junge, wirst die Ehr' haben, dem Beri fein Rind aus der Tauf' zu heben, Du und das Lorle! . . . Nun werd' ich Dir zuvor doch den neuen Heiligtagfittel, von dem Du schon längst gesprochen, machen lassen müssen, damit Du Dich vor den Leuten auch ordentlich sehen laffen fannst, gelt?"

So, auch das noch, die neue kostspielige Kleidung? dachte der Bauer grimmig. Das war zu viel, es litt ihn, den großen Aerger im Herzen, nicht länger in der heißen dumpfen Stube, er verließ dieselbe, unverständliche Worte vor sich hin brummend. Er kounte es drum auch nicht sehen, wie die Bäuerin den Rest Gänsebraten in ein Zeitungspapier wickelte und dens

<sup>\*)</sup> Romplimente.

<sup>\*\*)</sup> angezettelt.

seiteltaschen steckte, der Wöchnerin zum Geschenke — gut, daß er, der Hänsel, es nicht mitansehen mußte!

Der Veri aber, als er wohlgesättigt und bermaßen beschenkt sich auf den Heimweg machte, murmelte vergnügt und bewegt: Sie ist wirklich eine gute!...ja, die beste gutherzigste Frau von der Welt... Wie wird meine Lisdeth sich freuen!

Er hatte, um nach Hause zu gelangen, keinen weiten Weg zu machen, sondern bloß über den sanstabsteigenden Wiesenhang hinunter zu gehen. Denn er und der Mieschegghänsel waren ja die nächsten Nachbaren. Dort, wo die hohe Grünhecke die westliche Grenze des großen Bauerngutes bezeichnete, in der breiten schluchteartigen Vertiefung und nahe dem über den rauschenden Duellbach führenden hohen Stege stand sein gegen Wind und Wetter wohlgeschütztes freundliches Tagelöhnerhäusehen. Davor ein hübsches Blumene und Gemüsegärtlein, dahinter die mit jungen Obstbäumen bepflanzte Haldenwiese.

Am Brünnlein vor dem Hause stand das Lorle, mit der genäßten Hand siech die Stirne und die glüschenden Wangen fühlend. Sobald es seines Vaters ansichtig wurde, rief es ihm freudig erregt entgegen: "Ift es denn wahr, Aette, daß ich unserm Kind Gotte sein darf?"

"Wer hat Dir's gesagt?"

"Ei, der Götti, des Bauern Hansi selbst! Ift soeben hier vorbei ins Dorf 'nunter gegangen. Mach'

Dich bereit, Kleine, hat er mir zugerusen, nächsten Donnerstag geht's zusammen an's Tauffest! Drauf stieß er einen hohen drolligen Jauchzer aus und ging, den Hut im Nacken, mit langen Schritten von dannen ... Aber ich hab's der Mutter bereits gesagt: wie soll ich in dem sadenscheinigen und verblichenen Sonntagskleid, das mir zudem viel zu klein geworden, zur Tauf' gehen dürfen? Die Leut' würden mich ja auslachen!"

Der Veri fratte sich in den Haaren. An das Aleid hatte er nicht gedacht. Das Mädchen hatte wirklich recht, in dem abgetragenen Köckchen durfte man es an Seite des reichen Bauerjungen nicht ziehen lassen, der, der Götti, müßte sich ja schämen. Hätte er sich doch nach einer andern Gotte umgesehen, dann wäre man dieser Auslage überhoben gewesen!

Da rief seine Frau Lisebeth, welche vom offen stehenden Stubenfenster aus dem Gespräche zugehört und die Gedanken ihres Mannes erraten haben mochte: "Ich weiß guten Rat. Ich laß die Schneiderinliesel kommen, damit sie mein rotes Hochzeitsmieder und den himmelblauen Spenz dem Mädchen auf den Leib paßt! für mich schieft es sich ja doch nicht mehr, auch bin ich ja so sehr an's Haus gebunden, daß ich nicht wüßt, wo ich den Staat noch gebrauchen sollt'."

Und die Schneiberin kam und paßte der Lorle die Kleidungsstücke an. Wie schmuck und allerliebst sie darin aussah! Und als die Liese ihr gar noch das mächtige widerspenstige Kraushaar in zierliche Zöpfe geflochten und eine frisch aufgegangene weiße Kose darein steckte, meinte sie erfreut: "Gud" mal ins

Spiegelchen, Mädchen! Keine Prinzeß in Seibe und Sammt und mit kostbarem Ebelgestein behangen, kann hübscher und seiner aussehen, denn Du! Die Leut werden Dich kaum mehr erkennen, und erst der Götti — wie wird der junge Götti stolz neben Dir herschreiten!" fügte sie mit schalkhaftem Lächeln hinzu.

Das junge Mädchen aber wehrte tief errötend. "Ach nein, spotte nicht Liesel, ich bitt'!"

Die Kindstaufe war vorüber. Der Götti Hansi, der junge Bauernsohn, hatte von derselben eine sehr fröhliche Stimmung mit nach Hause gebracht. "Das ist mächtig lustig gewesen!" rief er seiner Mutter schon von Weitem entgegen. "Und die Frau Lindenwirtin läßt Such freundlich grüßen, und sie hat uns zum Wein Auchen und allerhand Backwerk autgetragen, und uns fleißig eingeschenkt und auch selbst mit uns angestoßen. Auch hab' ich, wie Du mich gewiesen, den Bater Beri und den Sigrist\*) dazu eingesaden, und am End' hat die hübsche Gotte noch singen müssen, und der Allt' machte die Brummstimm dazu und ich selbst die Fodler — o das war mächtig lustig, Mutter!"

"Ja, ja," erwiderte jene, von dem seltsamen drolligen Gebahren ihres Sohnes sehr ergögt, "ich seh' Dir's wohl an, Hans, Du hast sogar ein Räuschchen davon getragen, ich seh' und hör' Dir's an!"

"Ich ein Räuschehen? Halt, Mütterchen, da irrst Du Dich sehr, will Dir's gleich beweisen!" Er faste die korpulente Frau um den Leib und begann mit

<sup>\*)</sup> Rüfter.

ihr, der Schwerfälligen, Widerstrebenden, in der Stube herum zu walzen, und stieß zugleich einen hellen Freudenjauchzer aus, daß die Wände widerhallten, und die Bäuerin, aus seinen Armen sich losmachend, seuchend ausries: "Nein, so laß' doch, du Gäuggel! Die Dienstleut' könnten ja meinen, Du seiest schwer berauscht, und der Bater — guck, wie Dein Vater in der Hosstatt draußen sich verwundert umschaut! . . . Sier der Kaffee, Hans, der wird Dir gut thun!"

"Kaffee?" meinte der Jüngling stolz, "den hab' ich bei des Veri's, bei der hübschen Gotte getrunken."

"So geh' Dich umfleiden. Oder noch beffer, geh' Du gleich schlafen, Hansi, dort, im weichen fühlen Bett, wird's Dir am wöhlsten sein."

"Schlafen? Schlafen mag ich schon gar nicht, bei dem frühen Abend. Lieber nochmals zu des Beris nuntergehen, ich hab' noch ein Mehensträußchen zugut, das ich dort liegen gelaffen!"

"Laß' das bleiben, Hansi! Lug, der Bater kommt, mach' ihn nicht bös durch Dein Wiederfortgehen zu dieser Stund'! Auch des Veri's würden Dich kaum gern kommen sehen, sondern sich lieber früh zur Ruh' begeben wollen . . . Sei nun ordentlich, Hansi, und geh' schlafen!"

Eines Sonntagsnachmittags kam des Steghäuselveris Frau auf die Mieschegg zu Besuch. Sie brachte ihren Säugling, welcher dem Pathen zu Ehren den Namen Johanna bekommen, mit. Sie durfte, wie sie sich ausedrückte, nicht länger zögern, für all' die erwiesenen

Gutthaten die schuldige aufrichtige Danksagung abzustatten.

"Sm, hm!" brummte der Bauer und verließ bald darauf die Stube, mährend die Bäuerin, nachdem sie ihrer Nachbarin den füßduftenden Milchkaffee vorgesett und auch eine Taffe Honig beigefügt, in ihrer wohl= wollenden Weise erwiderte: "Haft nicht zu danken, Lisebeth! Dein Mann hat uns die vielen Jahr' über in vielen Werfen so treffliche Dienst' geleistet, daß es nur Pflicht und Recht ift, daß unfereiner fo bann und wann auch ein fleines Ginsehen thut; nur bin ich froh, daß Du vor meinem Mann — Du kennst ihn ja! nicht etwa die Kleinigkeiten, aufzuzählen begonnen doch, nein, dafür bist Du klug genug! . . . Aber wie das Kind gewachsen und so munter und gesund auß= sieht, ei, ei! So hat unser Hanst ausgesehen in jenen Tagen, genau so! . . . Du bist wahrhaft zu beneiden, Lifebeth, um Deine Schaar blühender Rinder!"

"Ja, Gott sei Dank, mit den Kindern hab' ich bisanhin ordentlich Glück gehabt, alle gesund und wohl erhalten! so daß uns dazu weiter nichts mangelt, als
Euer stets gesüllter Brodkord und der volle Geldbeutel,
die Borräth' all' in Hüll' und Fülle. O wie sehr sind
die Keichen zu beneiden! Denn unsereiner muß Tag
für Tag sorgen und kümmern: woher Speis' und Trank
für die Bielen, woher die Kleidung nehmen? Mein
Beri hat mich schon oft rechtschaffen dauern können,
wie er sich jahraus und ein hart plagen muß mit den
schweren Arbeiten im Wald, im Steinbruch und in

den Werken,\*) nur um die notwendigen Haushaltungskosten und die Zinslein herauszuschlagen. D ja, die Reichen haben's gut, sozusagen das Himmelreich schon auf Erden!"

"Ach, wie Du nur so einfältig schwagen kannst, Lifebeth!" erwiderte die Bäuerin eifrig. "Romm und schau, wie ich, die beneidete Großbauernfrau, von Morgens früh bis Abends spät zu laufen, zu forgen und zu schaffen hab, damit Leut' und Vieh, Sau und Geflügel zur rechten Zeit ihre Nahrung bekommen, so daß ich oftmals nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht, und faum die Zeit find', um, nachdem die andern abgefüttert worden, felbst auch meinen erkalteten Löffel Suppe ober die Taffe Raffee zu genießen! Und dann noch, wenn draußen im Feld oder im Stall 'was ungerades vor sich gegangen, noch das mürrische Gesicht meines Mannes ansehen und sein makleidig Brummen anhören zu müffen den ganzen Abend lang — foll das etwa Dein geträumtes Simmelreich der Großbäuerin fein, mie ?"

Da meinte die Taglöhnersfrau ziemlich kleinlaut: "Ja, ich geb's zu, daß Ihr, die Miescheggbäuerin, ebenfalls Eure Sorgen und Verdrusse habt. Zum Beispiel da mit Euerm Mann — Ihr dürst mir's nicht verübeln — aber ich hab mich schon oft verwundert, wie Ihr, die hübsche, stattliche und sehr gesscheidte Frau — "

<sup>\*)</sup> Erntetagen

"Na, sag's nur frei heraus, Lisebeth: wie ihr nur fo zu dem murrischen ungefreuten Mann habt fommen fönnen, nicht wahr? Nun das Räthsel will ich Dir mit drei Worten lösen: Erstens war mein Bater infolge Bürgschaft und andern Unglücksfällen aller Urt in seinen Bermögensumständen sehr zurückgekommen; da konnte mal, nach der lieben Eltern Tod und bei der starken Rahl der Geschwister, auf den einen Theil schon fein großer Biffen mehr herauslugen; zweitens war unsere Familie mit derjenigen meines Mannes ziemlich nah verwandt und eng befreundet, und hatte mischen meinem Vater und dem alten Mieschegger wegen unserer Beirat bereis ein Abkommen bestanden; brittens that ich den Schritt - nur Dir gestanden! - fo halb und halb aus Zorn und Berzweiflung, weil ein Freier, den ich mit der ganzen Glut meines stürmischen Herzens geliebt, mir, sobald er von meiner zu erhoffenden geringen Aussteuer Wind bekommen, auf schändliche Weise untreu geworden . . . Nun weißt Du alles, Lisebeth! Glaub' aber ja nicht, daß ich den Schritt je sonderlich bereut, bewahr' nein! Denn was man meinem Mann auch vorhalten mag, seine übertriebene Häuslichkeit und den mürrischen Sinn - wo ist das Mannsbild, Bauer oder Berr, ohne Fehler und Krummheiten? Auch hat der Meinige, neben den Schattenseiten, auch wieder seine Tugenden und Vorzüge; und stell' ich die eine Tugend allen andern weit voran: seine große Treue und Bravheit! Denn wie viele Chemanner giebt's nicht heutzutag', und

zwar die hübscheiten, furzweiligften und manierlichsten, welche andern Weibsbildern verliebten Auges nach= blicken oder gar ihnen nachjagen und jeden freien Augenblick nur im Wirthshauf', bei Wein und Spiel ober noch Schlimmerm zubringen. Rein, das thut mein Mann nicht, der bleibt hübsch zu Sauf' weilen. Und guckt er auch sauertöpfisch drein — anfänglich war ich auch Närrin genug, mich ebenfalls vor ihm zu fürchten, mann er so grämig und bos breinlugte. Einstmals aber, meines guten Gewiffens bewuft, nahm ich mir den Kurasch und fuhr ihn schnauzig an und fagte es ihm frei heraus, daß fein Brummelgesicht mir ara zuwider sei, und ich, wenn's nicht bessern thu', beim zu meinen Eltern zurückfehren werbe. Es war ein gewagtes Spiel. Aber ich gewann's. Er hatte mich doch lieb, sehr lieb. Er that mich sogar ein wenig fürchten. Und von jenem Tag an, die vielen Jahr' hindurch bis auf diese Stund', haben wir's fo gehalten: in Stall und Scheune, im Bieh= und Roß= handel und draußen in der Landwirtschaft laß ich ihn völlig herr und Meister, denn bas alles versteht er aus dem ff. Sobald er aber ins haus ober in die Rüch' hineinregieren will, bedeut ich ihm einfach: Halt, das ist meine Sach'! Und verfährt er allzuknauserig mit den Dienstboten und dem Wertvolf, weil es fo seine angeborene Art ist, so bin ich halt die, welche hinterrucks die Leut' wieder zufrieden zu machen sucht. Huch hat er, mein Sänsel, sich in die Ordnung bereits

ordentlich geschickt: er brummt, aber er fügt sich. Auch der Friede bleibt so bestens gewahrt."

Nachdem sie der "Verin" auch noch ein Glas Wein aufgenötigt, suhr sie redselig fort: "Ja, seitdem ich Miescheggbäuerin geworden, die anderthalbdutzend oder mehr Jahre über, hab ich gewerkt gleich einer Dienst= magd, das wird mir jedermann bezeugen müssen."

"Gewiß!" bestätigte die Taglöhnersfrau. "Mein Beri hat schon oft mit Verwunderung davon gesprochen, wie Ihr, die reiche Bäuerin, Euch nur so plagen möget."

"Das Schaffen ist mir immer eine Freud' gewesen. Nun aber, seit dem letten gestrengen Winter, bat es mir ordentlich geboset, es giebt Tage, da mich die Beine nicht mehr tragen wollen. Und während die Dienstmagd immerdar auf dem Feld sein muß, follt' ich arme schwerfällige Frau allein die Rüche und den Hausgarten, die Schwein und das Geflügel besorgen und dazu noch überall und jedermann Bescheid geben. Hausierern, Bettlern und andern Besuchern; und bas viele Obst und die Linnen - wie viel nur das zu thun und zu forgen giebt! Aber ich halt's so nicht länger aus. Ich werd' mir eine Aushilf' verschaffen müssen. Und da hab' ich an Dein Lorle gedacht, Lisebeth! Das junge Mädchen gefällt mir ausnehmend gut, ift so flint und gelehrsam und frein. Ueberlaß mir bas Lorle, Lifebeth, es foll Dein und Deines Mannes Schaden nicht fein; und auch dem Mädchen fein' nicht. Ich werd' es in treuer Obhut halten, als wär es mein eigen, und es ihm an nichts fehlen laffen."

"Was wird aber Guer Mann dazu jagen?"

"Mein Mann?" versetzte die Bäuerin mit ruhigem überlegenem Lächeln. "Laß das, wegen meinem Mann, nur meine Sorge sein, Lisebeth!"

Seit dem oben Erzählten waren zwei Sommer über das Land gegangen, zwei Sommer und ein Winter.

Auf der Mieschegg treffen wir dieselben Bewohner wieder an, wie wir sie verlassen.

Und doch nicht ganz mehr dieselben.

Der Bauer hatte ein bedeutend älteres und hinfälligeres Aussehen gewonnen. Das thaten die ergrauten Haare, gegen welche das bronzefarbene und mit unzähligen kleinen Runzeln bedeckte schmale Gesicht gar seltsam abstach; das that die gebückte Haltung, die er sich angeeignet; das thaten die Jahre, die Jahre! Der ehedem so rüstige und zähe Mieschegghänsel war halt ein abgewerkter alter Wann geworden. Nun, dafür hatte er, für die schweren Feldarbeiten, in seinem zum vollständigen Hans ausgewachsenen Sohne den tüchtigen Stellvertreter gefunden.

Just, zur sonnigen Mittagszeit, sehen wir den kräftig gebauten und hübschen jungen Mann, die qualmende Tabakspfeise im Munde, hinter dem aufsgeproten Pfluge her nach Hause kommen.

Der Bauer stand im Scheunenhofe, half die Gäule ausspannen. "Ist der Acker um (gepflügt)?" frug er.

"Ja, Vater! und zwar gründig vom Boden genommen, Ihr werdet sehen! Bleibt uns für den Nachmittag bloß noch das Fertighacken, Säen und Einseggen . . . Marsch, Ihr Roß' in den Stall! Habtschwer schaffen müssen, drum sollt Ihr auch Euertüchtig Maß Hafer kriegen!"

"Nur nicht zu viel, Hans, nur nicht zu grandig\*)!"
glaubte der Bauer, dem für seinen großen Hafervorrat bangte, wehren zu müffen.

Der junge Mann schien die Worte völlig überhört zu haben, er ging den Pferden nach in den Stall, half dem Knecht das Kurz-Futter mischen und in die Krippen schütten.

Huf der sonnigen Hausbank saß die Mutter. Stets noch die forpulente stattliche Frau, auf Stirne und Wangen aber hatten die Jahre und wohl auch anderes ebenfals ihre deutlichen Merkmale eingezeichnet. Zudem hatte sie den einen auf einem niedrigen Schemel ruhenden Fuß mit einer dicken wollenen Hülle umwunden, sowie auf ihrem Schöße einem leichten Krückstock ruhen.

"Hans, bist Du da?" sagte sie mit liebreichem Lächeln. "Es hat Dir wohl sehr warm gemacht bei dem schweren Pflughalten, ich seh' Dir's an. Auch hungrig und durstig wirst Du sein, gelt? Nun, ich denk', das Essen wird bald bereit sein. Lorle!" rief sie, den Kopf nach dem Hausinnern wendend, "wie

<sup>\*)</sup> verschwenderisch.

steht's mit dem Kochen, die Leut' fommen vom Feld!"

Worauf in dem geöffneten Küchenfenster, in der einen Hand den Anrichtlöffel, der Oberkörper einer jungen Frauensperson erschien, welche freundlich antwortete: "Das Essen wird bereit sein, Mutter, gleich, gleich!"

War das aber wirklich die Lorle, der ehedem so schmächtige Backfisch? Es mußte sie wohl sein, gleich erkenntlich an dem prächtigen blauen Augenpaar, an dem niedlichen Stumpfnäschen, an dem aschblonden Kraushaar, welches in mächtige Zöpse geflochten, den vollen weißen Nacken zierte, an den Schalksgrüblein in den von einem zarten Koth angehauchten vollen Wangen. Alles rundlich, die weißen Arme, daß rosige Kinn, die ganze von Schönheit und Gesundheit strahlende liebzreizende Gestalt.

Sie hatte sich von dem Fenster wieder hurtig zurückgezogen, und das Hantieren mit Anrichtgeschirrund Tischbestecken wurde hörbar.

Der Hans, der sich mittlerweile die Tabakspfeise gestopft, begab sich ebenfalls ins Haus hinein. Bon der Küche her konnte man alsobald necksiche Worte und fröhliches Lachen vernehmen, sowie Lorle's hellstlingende Stimme, welche in gebieterischem Tone rief: "Nun scheer' Dich, oder ich streich dir Die rußige Pfanne an der Nas' herum, hihihi!"

"Ach, die glücklichen jungen Leut', wie die alleweil so lustig und fröhlich sein können!" seufzte die Bäuerin, indem sie sich ächzend von der Bank aufrichtete und mit Hulfe des Stockes langfam dem Hauseingang zufteuerte.

Eine Stunde später, nachdem das Mittagessen eingenommen und die Pferdefütterung verrichtet waren, zogen die Werkleute wieder auf's Ackerseld hinaus. Nach einer Weile kam auch die Lorle, welche sich ihrer Rüchenschürze entledigt hatte, aus dem Hause geschritten, und sah sich nach allen Seiten ausmerksam um.

"Was suchst Du?" frug die Bäuerin zum Stubenfenster hinaus.

"Die Hacke, die ich bereit zu ftellen befohlen!"

"Die Hacke — wozu die Hacke? Du wirst doch nicht auch ins Feld 'naus gehen wollen, Lorle?"

"Die Stine hat gesagt, daß noch so viele Furchen zu hacken und manch' anderes zu thun!"

"Und zu Haus — giebt's benn zu Hauf' nicht auch ebenso genug zu schaffen? Morgens ist Sonntag, es muß draushin gescheuert und gesegt und das viele Schuhwert in Stand gesetzt werden."

"Arbeit für den Abend, Mutter, der Abend läßt sich ja nach Belieben strecken. Seid nur ohne Sorg', Mutter, die Sachen follen all' gethan werden!"

Die Bäuerin sah der mit der Hacke auf der Schulter feldwärts Eilenden wohlgefälligen Blickes nach. Ein Mädchen ganz unbezahlbar, dachte sie. Was wollte ich in meiner Lahmheit, was wollten wir Alle mit dem großen Haushalt anfangen, wenn wir diese geschickte, unermüdliche und überaus treue Lorle nicht hätten? Und ist dabei, bei all' der Arbeitslast, alleweil noch

so zufrieden und wohlgemut, hat mit ihrem muntern Wesen mir schon manche Stunde Kummer und Schmerz vergessen gemacht. Wie langweilig nimmt sich dagegen die sauertöpsisch dreinguckende Stine aus. Freilich geht diese dem alten Mädchen entgegen, dazu ihr Herzeleid wegen dem Mühlknecht, weil er, an den sie ihr ganzes Herz und jahrelang sogar ihre verdienten Bäzlein gehängt, sie so schändlich und treulos verlassen, obgleich sie sich ja hätt' densen können, daß der junge auszewichste Bursch' sie, die Vierschrötige und Einfältige, niemals rechtschaffen lieben thu'. Doch, was will man sagen? Wo ist das Mädchen, selbst wenn es allen Witz gefressen zu haben meint, das von dem schlimmen Wannsvolk nicht betrogen werden könnt'! seufzte sie, an ihre eigene Jugendzeit zurückbenkend.

Abends nach dem Nachtessen konnte man die emsig in der Küche beschäftigte Lorle munter summen und singen, sowie Hans von der Hausbank aus, auf welche er sich behaglich ausgestreckt, die Weisen neckisch parvedieren oder auch mit ziemlich wohllautender Begleitzstimme mitsingen hören. Ein besonderes Vergnügen aber schien der Miescheggerbe darin zu sinden, der jungen Haushälterin allerhand Spuck anzurichten, am Brunnen, beim Gartenpförtchen oder in der Kücheselbst — o wie konnte er, wann ihm ein solcher Schabernack von neuem gelungen, so sehr aus vollem Halse lachen! Wärend seine Mutter ihn ernsthaft schalt: "Du wirst mir mit deinen mutwilligen und boshaften Streichen das Mädchen noch aus dem Hause treiben!

Was foll ich Armste dann anfangen?" — Allein der Hans lachte nur um so ausgelaffener.

Auch die Lorse schien an's Fortgehen gar nicht zu benken.

Das Sandknechtlein hatte fich eine Ziehharmonika angeschafft, auf welcher er bes Sountagenachmittags oder auch während den sommerlichen Abendstunden verschiedene Tanzweisen einzuüben versuchte. Es war wie die Lorle sehr richtig bemerkte, eine haarsträubende Musik zu nennen; allein es war doch immerhin Musik, und weniger empfindsamen Ohren, besonders benjenigen des ausübenden Künftlers selbst, dünkte sie eine schier himmlische. Was half es, daß der Bauer sein faltiges Gesicht zu einer verdrießlichen Grimasse ver= zog und über die "Narretei" ein ärgerliches "Seckermantich!" um das andere brummte? Das Knechtlein leierte von seiner Scheunenbant aus unverdroffen fort, und die Bäuerin suchte ihren Mann mit den Worten zu beruhigen: Ach, gönnen wir ihm doch das Pläsir! Ift er sonst doch ein gutes und emfiges Bürschlein. Und ist's für ihn und für und nicht beffer, er thu' sich Abends zu Hauf' verweilen, als daß er ins Dorf 'nunter geht, sein Geldlein verputt oder den Mädchen nachläuft"? Sie erreichte damit, daß der Alte sich vor der Zeit zu Bette begab und die Decke hoch über die Ohren hinaufzog, nur um das "leidige Gedudel" nicht länger anhören zu müffen.

Und der Hans, wie er bemerkte, daß die Lorle über die disharmonischen Töne sich ärgerte, munterte das

Knechtlein nur noch eifriger auf: "Spiel' Du nur zu, Heirele! Ich sag' Dir, das ist verflucht schön!" Witzunter, wann er ihrer beim Vorbeigehen hurtig habhaft werden konnte, zerrte er die hübsche Dirne am Armeauf die mit glatten Steinfliesen belegte Hausflur hinaus und schwang sie trot allem Sträuben und Schreien und Schelten mutwillig im Kreise herum und ließ sie nicht eher sahren, dis es ihm selbst gesiel, ebens salls auszuruhen.

Die Mutter schalt: "Wie Du das arme Mädchen, das sich müde geschafft nur so helchen\*) kannst, schäm' Dich, Hans!"

Und die Lorle selbst rief, Atem schöpfend und mit dem Zipsel der weißen Küchenschürze sich über das glühende Gesichtchen sahrend: "Wart' Du, ein andermal sollst mich nicht mehr kriegen, will schon dafür sorgen!"

Allein er wußte sie stets wieder zu friegen, war es da oder dort, von irgend einem schlauen Lauerposten aus.

Die Bäuerin, dem mutwilligen Treiben zuschauend, dachte sich nicht ohne innerliches Wohlgefallen: Welch' ein munterer schalkhafter Bursch, dieser unser Hans! So ganz das Gegenteil von seinem Vater, der selbst in seinen jüngern Jahren stets einsilbigen trockenen Gemütes gewesen. Schlägt ganz mir nach, — ach, jene längst vergangenen Tage, da auch ich, als junges

<sup>\*)</sup> plagen.

Mädchen, Sang und Scherz und Mutwillen treiben mochte auf Weg und Steg, und in meinem warmsblütigen Herzen drin, ein einziger goldner Fests und Frühlingstag herrschte jahraus und ein! Bis dann die Liebe kam mit ihrer Wonne und ihrer Pein, mit ihrer Hoffnungsseligkeit und ihrer bittern schmerzhaften Entstäuschung . . . Wie sehr würde mich der liebe herzige Bub' dauern, wenn auch er von einer solchen schmerzlichen Enttäuschung heimgesucht würde. Doch nein, er ist ja hübsch und reich, dazu des Mieschegger einziger angesehener Sohn. Da wird auch das fürnehmste stolzeste Mädchen, auf das er sein Aug' geworfen, sich kaum weigern wollen, ihm Herz und Hand zu schenen, o nein!

Auf welche er dereinst wohl das Aug' werfen wird? nimmt mich zum Voraus arg wunder! spann sie den Gedanken weiter fort. Sie ließ die angesehensten Bauerntöchter ihrer ganzen Bekanntschaft vor ihrem geistigen Auge Kevue passiren. An jeder wußte sie etwas auszuseten, entweder an deren Person, Familie oder mutmaßlichen Aussteuer (Mitgist).

Sie sagte zu ihrem Manne, eines Sonntagsmorgens, da die sämtlichen übrigen Hausdewohner zur Kirche gegangen und nachdem sie selbst auch ein still' Gebet verrichtet: "Ich hab mir's schon mehr denn einmal überdacht: wir beide werden jeden Tag älter und hinsfälliger. Unser Hans aber ist zum großen starken Bursch' herangewachsen und wird, so denk' ich, es an der Zeit sinden, sich gleich seinen Altersgenossen ebensfalls nach einem Mädchen umzusehen."

"Sm, hm!"

"Nun, wir werden's ihm nicht wehren können, noch wollen?"

"Sm, hm!"

"Was ich fürchte, ist bloß das, daß er nach unbebachter junger Leute Art in ein Liebesverhältnis geraten könnt, — o die Welt ist so schlimm, so sehr schlimm geworden! — dem wir, die sorglichen Eltern, unsere Zusag' rundweg verweigern müßten. Was würd' draus folgen? Für uns der Aerger und Berbruß, für ihn das große bittere Herzeleid. Das möcht ich ihm und uns selbst an liebsten ersparen. Daher wär es nach meinem Dafürhalten wohl das best', wir thäten ihm in der Sach' und dieweil es noch Zeit ist, so eine Art Wegleitung geben. Oder meinst Du nicht auch?"

"Hm! Ja, ja!"

Hofunft eines jungen Mannes, welcher sich als den Abgesandten der Zehnthöfer-Familie zu Kankweil zu erkennen gab und die Trauerbotschaft überbrachte, daß der Better Zehnthöferklaus an einer hitzigen Krankheit gestorben und des folgenden Morgens die Beerdigung stattsinden werde.

"Gja!" sagte die Bäuerin voll schuldiger Teil= nahme, und lud den Botschafter zu einem kleinen Im= biß ein.

Des andern Morgens fuhren, wie die Bäuerin es angeordnet hatte, der Miescheggbauer und sein Sohn

zusammen nach dem zwei Wegstunden entsernten Kankweil hin, um dem verstorbenen reichen Anverswandten die letzte Ehre zu erweisen, und kehrten erst zur Abendstunde wieder nach Hause zurück, der Alte bei auffallend guter Laune, sein Sohn sogar in ziemlich angeheitertem Zustande. Letzterer konnte nicht genug Kühmens erheben, wie freundlich sie bei des Vetters Zehntbauern empfangen und wie reichlich sie bewirtet worden, ja man habe sie, als die andern Trauergäste doch alle sich fortbegeben, immer wieder zurückzuhalten versucht und ihm und dem Vater erst recht köstlichen Wein aufgestellt.

Auch der Papa Hänsel erwies sich weit redseliger benn sonst und erzählte sogar aus freiem Antriebe seiner Frau Kunigunde, auf seine brummende abgebrochene Weise, von einem seltsamen Zwiegespräche, welches er mit der nunmehr verwittweten Zehnthöserin gehabt oder vielmehr von jener, die Zukunft ihrer beidseitigen Kinder betreffend, veranlaßt worden.

Und die Bäuerin rief bei Anhörung des Berichtes ihres Mannes ein erstauntes Sja! über das andere aus, und meinte schließlich: "Der Gedanke gefällt mir gar nicht schlecht! Der Plan ist wirklich gut — mich nimmt nur wunder, was er, unser Bub selbst auch davon halten wird!"

Des folgenden Tages beschied sie ihren Sohn zu sich in die Hinterstube und begann ohne weitere Einsleitung: "Nun, wie hat Dir denn Deine Jungbase, des Zehnthosbauern Tochter gefallen, Hans?"

Der junge Mann schaute seine Mutter erstaunt an und erwiderte: "Gefallen? Mir hat sie ja gar nicht gefallen!"

"Ei, warum denn nicht? Haft Du doch gestern Abend nicht genug Wort machen können, von dem überaus freundlichen Empfang und der trefflichen, aufdringlichen Gasterei?"

"'s ist auch wirklich wahr, Mutter, der Empfang war ganz gut und der Wein und die Kuchen auch, sag ich Dir! Das Mädchen aber hat eine krumme Nase..."

"Bah, die Nase ist kein Flintenlauf, man schießt keine Rebhühner damit!"

"Und fuchsrote Haar' und am Kinn deutliche Bartstoppeln."

"Dein Bater meinte doch, das Mädchen würd' mal die richtige junge Miescheggbäuerin werden!"

"Will er fie denn heiraten?"

"Ach nein, Du Gäuggel, sondern Du solltest's thun, meint er!"

"Sch? Die möcht ich gar nicht, tönnt' sie nicht lieb haben, da ihr Aussehen viel zu häßlich und ihr Dreinlugen viel zu dumm. Und die rothen Haar', Mutter — ach, ich muß lachen, wenn ich an die seuer=rothen Haar' und an die schiefe Nase dent', Mutter, und daß ich eine solche heiraten sollt, hahaha!" lachte er laut und belustigt auf und schlang seine Arme um der Mutter Nacken und gab ihr einen derben Schmatz auf die Wange, wie er es damals zu thun pflegte, da

er als junges Büblein ihr noch auf bem Schoß kniete und mit ihren langen Haarzöpfen spielte.

Und abends beim Schlafengehen teilte die Bäuerin es ihrem Manne mit: "Dent' Dir, Hänsel, er, unser Hans, mag von dem Zehnthöfermädchen nichts wissen."

"So? Hm, hm!"

"Er sagt, sie habe eine schiefe Nase und fuchsrothes Haar —"

"Dummheiten! Wer schaut denn bei einer reichen Erbin auf solche Kleinigkeiten!" brummte der Alte ärgerlich. "Die Hauptsach', mein ich, sind doch alleweil die Fünfzigtausend, welche, wie die Alte mir zu verstehen gab, für die Junge jetzt schon bereit liegen . . . Fünfzigtausend in lauter guten Gülten, nebst dem reichen Trossel") hm, hm!"

Die Bäuerin jedoch meinte: "Höre, Hänsel! Wenn er, unser Hans, das Mädchen durchaus nicht lieben mag, wär es wohl sehr thöricht und sündhaft zugleich ihn zu der Heirat zwingen zu wollen. Wir müßten uns, wenn eine traurige Eh' draus entständ', ein großes Gewissen machen, und würd' er, unser Bub, mic, arg dauern. Auch ist er ja noch so sehr jung und hat's mit dem Heiraten noch gar nicht die große Eil'. Drum wird's wohl das beste sein, wir lassen die Sach' wieder eine Weil' ruhen. Vielleicht findet sich in Bälde

<sup>\*)</sup> Aussteuer.

unverhoffte Gelegenheit, ein anderes geeignet Mädchen, das ihm besser gefallen thut, aussindig zu machen."

Und die Gelegenheit fand sich wirklich, bot sich auf unerwartete Weise.

Das war eines Sonntagsnachmittags, so um Sankt Johanni herum. Die hochsömmerliche Glut hatte ein schweres Gewitter erzeugt, dunkle tiefhängende Wolkenmassen kamen unter Blig und Donner über's Gebirg gezogen, große kalte Regentropfen fielen auf die ausgetrocknete dampfende Erde nieder. Und zwei reich bäuerisch gekleidete Frauenspersonen, eine alte und eine junge, kamen gleich verscheuchten Hühnern quer über die Mieschegahalde herunter gelaufen und unter das schützende Hausdach geflüchtet. Es waren, wie man jest erst erkannte, die Gäuhofbäuerin mit ihrer Tochter Liese. Die beiden hatten, ihrer Aussage nach, eine fromme Wallfahrt nach dem droben im wilden Berakrachen sich befindlichen gnadenreichen "Steinfreuzlein" unternommen und waren auf dem Rückwege von dem Unwetter überrascht worden.

Die gastfreundliche Miescheggbäuerin unterließ es nicht, die Frauen zu sich in die Wohnstube zu laden und gleich angenehmen Besucherinnen zu behandeln; diese ließen sich den Nidelkaffee nebst Honig= und Butterbrod gar trefslich schmecken, wenigstens die Alte, und verließen die Mieschegg erst, nachdem das Gewitter sich längst verzogen und der letzte abendliche Sonnenstrahl die regenseuchten Baumblätter vergoldete.

"Hans!" rief die Bäuerin zum Fenfter hinaus.

"Hans, wo bist Du? Du sollst den werten Frauen an meiner statt ein wenig das Geleit geben!" befahl sie mit sehr freundlicher und angelegentlicher Betonung. "Der Regen hat den Wiesensteig den Bühl hinunter jedenfalls sehr schlüpfrig gemacht!"

Der junge Mann gehorchte mit sauersüßer Miene. Und als er fort und die drei Personen außer Hör= und Sehweite waren, fagte die Bäuerein gum ihrem Manne: "Höre, Bänsel, ich glaub fast, es ist so eine Art Fügung Gottes gewesen, daß die beiden Beibsleut vor dem Gewitter unter unfer Dach hatten flüchten muffen . . . Die Gäuhöferin und ich haben nämlich zusammen allerhand geschwatt, von der Hühner= und Ferfelzucht, von dem Obstdorren und dem Gemüsein= machen, von dem Pflanzzeug und dem Rochen u. f. w. Dann famen wir, nachdem die Junge eine Weil' hinaus in den Garten gegangen, auch von unsern Kindern zu iprechen; und da konnte sie ihre Mädchen nicht genug rühmen, wie arbeitsam, häuslich, diffig \*) und folgsam fie seien, sowie daß eine jede von ihnen von ihrem Götti-Dhm bereits die Zehntausend vermacht erhalten: ungerechnet das dereinst zu verteilende elterliche Erb' ... Wer hätte geglaubt, daß diese Mädchen so reich mürben?"

"Sm, hm!"

Hierauf begann die Alte das Gespräch auch auf unsern Hans zu lenken und bessen fürtreffliche Eigen-

<sup>\*)</sup> anstellig

schaften zu rühmen, sein schafferig, frein und manierlich Wesen. Und ich konnte es leicht herausmerken: "Er, unser Bub, wär ihr als Tochtermann sehr angenehm, ja wer weiß, ob sie sich mit dem Mädchen nicht abssichtlich zu uns herein, statt nach dem nicht weit entsernten und näher am Weg liegenden Veri's Häuschen geflüchtet, wer weiß! . . . Nun, ich selbst könnt' wegen dem Mädchen auch nichts dawider haben, denn diese Gäuhösers sind ja von jeher gar angesehene und stolze Großbauern gewesen — nicht wahr?"

"Sm, hm! Ja, ja!" bestätigte ihr Mann.

"Und was unsern Bub betrifft — ei, sie werden ihn wohl mit sich nach Haus nehmen und nicht also-gleich ziehen lassen, dent' ich; 's wird wohl in die Nacht hineingehen, eh' er heimkommt; sie werden ihm große Ehr' erweisen mit Schwaßen und Auswarten, gewiß! . . . Bin sehr begierig, wie's ihm bei den Leuten gefallen, wie ihm das Mädchen — wie heißt's nur auch?, ah, Liese! — gesallen wird . . Lorle!" rief sie in die Küche hinaus, "geh' doch den Knechten sagen, sie sollen sich mit dem Füttern und Welsen ein wenig sputen, der Haus werd' ihnen diesmal kaum behilflich sein können!"

Doch kaum hatte sie diese Worte gesprochen, als sich von der Hausflur her rasche leichte Männertritte vernehmen ließen und sich der Stubentüre näherten.

"Was seh' ich, Du schon wieder zurück, Hans?" rief die Bäuerin erstaunt. "Sollt Dir etwa 'was ungerades über den Weg gelausen sein, wie?" "Mir? Nicht daß ich wüßt!" "Weshalb denn schon zurück?"

"Ich that genau, wie Ihr befohlen, Mutter, ging mit den Weibsleuten über den Bühl hinunter bis über den Steg."

"Weshalb denn nicht weiter?" frug sie beinahe ärgerlich. "Warum nicht mit ihnen nach Haus?"

"Mit ihnen nach Haus? Ei, dazu brauchten sie schon nicht den Wegweiser!"

"Du willst mich also gar nicht verstehen. Ich meinte mit dem Mädchen nach Haus, daß ich's doch geradeheraus sagen muß!"

"Mit dem Mädchen? Büßt nicht den Grund!"
"Die hat doch keine schiefe Nase, Hans!"

"Nein, das nicht. Dafür aber eine sehr spitzige, fürwitzige. Und Neuglein gleich einem Taubenvogel\*), ist im Stand, mit einem frechen Blick die ganze Stube zu mustern in alle Winkel hinein, ich sah's! Ich sah's, als ich 'mal von der Hausflur her ungesehen zum offen stehenden Fenster hineinguckte; ich sah's auch, wie sie, als das Kaffeegeschirr aufgetragen worden und Ihr Mütter miteinander eifrig schwatzet, hurtig die spitzige Nas' in die geblümte Tasse steckte und daran roch und auch die blanken Messer und Löffel sich genau beschaute und am frischen Tischlacken abwischte, als ob Unrat dran klebte, als ob unser Lorle ein ungeraten schmutzig Ding wär'!"

<sup>\*)</sup> Sperber.

"So? That sie das, die Junge?" rief nun auch die Mutter Bäuerin entrüstet. "Bohl, die soll mir 'mal wieder kommen, der werd' ich's sagen auf den Tätsch hinaus: in unserm Haus' brauchst du, Gäz=näschen, das Tischgeschirr nicht nochmals zu puten, wir sind in allen Dingen ebenso reinlich wie ihr, das Gäuhöserpack, selbst, trotz euerm Stolz! Und der Alten werd' ich sagen," rief sie immer wie zorniger, "und es ihr dreist vorhalten: mich nimmt nur wunder, daß du so in die Weißbrödchen, in die Butter und den Honig einhauen mochtest, gleich einem hungrigen Drescher — in diesem, unserm unreinlichen Haus!"

"Rebet nicht so laut, Mutter, es kommt jemand auf das Haus zu, zwei Männer!" warnte der Hans. Es waren zwei Dorfgemeinderäte, welche nach lautem Anpochen in die Stube getreten kamen.

Der Bauer nahm nicht ohne Grauen die große blecherne Sammelbüchse wahr, die jene bei sich trugen.

"Für die abgebrannten Familien von Zündelsdorf!" lautete die Erklärung; auch hatte ja der Pfarrer die große Hülfsbedürftigkeit jener armen Leute in der Morgenspredigt bereits "angezogen" und seine Pfarrkinder zur Ausübung christlicher Nächstenliebe aufgefordert.

Der Bauer holte zögernd sein ledernes Geldbeutelchen aus der Hosentasche hervor, nestelte dasselbe mit widers strebenden zitternden Fingern auf, kramte in der Scheidemünze herum, zählte und zählte, vermochte sich von den Bäglein fast nicht zu trennen . . .

Allein seine Frau Kunigunde, welche seinen Manipu=

lationen eine Weile ungeduldigen und verdrießlichen Blickes zugeschaut hatte, kam ihm zuvor, griff in ihre eigene Jüppentasche\*), steckte ein ansehnlich Stück Silbergeld in den Mund der Sammelbüchse — das hellklingende, klimpernde Aufschlagen desselben durchdrang ihres Mannes Herz mit Schrecken und geheimer Entrüstung.

Der Statthalter Salzmann aber, dem man an der hochgeröteten Nasenspitze ansehen konnte, daß er auf dem mühevollen Weg von Haus zu Haus, auf den zerstreuten Gehöften herum, sich bereits mit manch' einem gespendeten Gläschen Wachholder oder Enzian abgefunden, sagte mit lächelnder Miene und schlauem Augenblinzeln: "Ihr, Miescheggbäuerin, seid weit freigebiger als einige der vornehmen Dorfsleut'. Sind uns da vorhin auf dem Weg nach hieher zwei stolze Weidspersonen begegnet, die waren geputzt wie die Pfauen, wenigstens die Junge; zu Haus aber hatten wir von dem Alten für den mildthätigen Zweck ein elend abgeschabt Halbsränklein geschenkt bekommen — vielleicht war's gar noch ein verrusenes, wer weiß, hehehe!"

"Ich errath' wer! Des Gäuhöfers!" fonnte die Frau Kunigunde sich nicht enthalten auszurusen; ihr Gemüt war noch immer von Zorn erfüllt über die Wahrnehmungen, welche ihr Sohn betreffend das Ges

<sup>\*)</sup> Halbtüchenes Kleid der Bauernweiber einiger Schweizer= fantone.

bahren der Besucherinnen, zumal der in der "Pension" gewesenen hochmütigen Bauerntochter, gemacht hatte. "Hier, sagte sie, indem sie nochmals ein Silberstück hervorholte, "hier noch 'was, um des stolzen Gäuhösers magere Gabe ein wenig aufzubessern!"

Sie kannte den Statthalter als geschwäßigen Mann und wußte, daß er den Vorsall unter die Leute bringen und derselbe auch des Gäuhösers bekannt werden würde. Nun soll die Junge auch dran riechen! dachte sie voll innerer Genugthuung und Schadenfreude.

Der Bauer jedoch dachte nur immer an die beiden von seiner Frau jo leichtfertig dahingegebenen Silber= linge. Großthuerei! brummte er ungehalten, Ver= schwendung! Sätten uns für das Geld beinah' den Bentner Rochfalz taufen können, den Vorrat für viele Wochen, hm, hm! . . . Hätte er doch den Werger lieber ftumm hinuntergeschluckt. Denn nun befam er seitens feiner aufgeregten Frau Runigunde eine Strafpredigt zu hören, — die Vorwürfe "Engherzigkeit und Filzhaftia feit" hagelten ihm nur fo um den Ropf herum. "Statt daß Du Gott danken solltest," rief fie, "daß wir selbst vor Feuerschaden oder andern schweren Unglücksfällen ftets verschont, beschützt geblieben und unser Vorwärts= hausen ohne nenneswerte Störungen hat vor sich gehen können, reuen Dich nun die paar lumpigen Franklein welche ich den armen Leuten von Zündelsdorf, die in jener Nacht um Haus und Sab gekommen, gespendet hab, - schämft Dich nicht, Hänsel, dieser Deiner Bart= herzigkeit? Welche Antwort willst 'mal dem lieben

Herrgott, dem ewigen Richter, erteilen, wann er Deine Seele fragen wird: Was haft du auf Erden mit deinem reichen Pfund Gutes gethan? Wo sind Deine Werke der Barmherzigkeit zu sehen, wo?"

D, der Miescheggbauer war so froh, aus dem Bereiche des über ihn hereingebrochenen ehegesponslichen Ungewitters sich ins Freie hinaus und von da in die Scheune hinüber flüchten zu können. Hier, beim Ansblicke des wohlgenährten Viehes und der stattlichen Rosseschaar fand sein Gemüt allmählich wieder Freude und Beruhigung.

Allein schon des folgenden Tages sollte er neuen schweren Verdruß erleben. Der Dorfwächter hatte nämlich eine schriftliche Aufforderung überbracht, laut welcher der Hans an einem bestimmten Tage sich in der Kantonskaserne zu einem militärischen Wiedersholungskurse einzufinden hatte.

"Wie?" rief der Alte entrüstet aus, "Militärdienst? Zwei volle Wochen? Und das zu einer Zeit, da unsereiner auf Feld und Wief' alle Händ voll zu thun hat? Seckermäntsch nochmal! Haben die Herren auch noch Verstand, he? Doch, ich laß es nicht geschehen, ich werd's dem Ammann zu wissen thun, heut' noch, daß unser Bub unmöglich Zeit hat, solch' unnütz' Spiel mitzumachen und dazu noch sein teures Geld zu verbrauchen — unmöglich sag ich, rein unmöglich!"

"Und die Söhne armer Eltern?" warf seine Frau Kuniqunde ein.

"Hm, hm, die brauchen sich um keine Bauernhöf' zu kummern; die sollen gehen."

"Wie, der armen Leute Buben sollen von ihrem nötigen Verdienstlein weggehen, meinst Du, während die reichen Bauernsöhn' zu Haus bleiben können — wäre das auch billig und gerecht? Höre, Hänsel, ich selbst säh' es ja natürlich auch hundertmal lieber, daß unser Hans nicht Soldat wär' und den Dienst mitmachen müßt'. Da es nun aber nicht mehr zu ändern ist, werden wir uns in Gottesnamen drein fügen müssen, Wenn er uns heil und gesund an Leib und Seel' wieder zurücksommt, für das Übrige ist mir nicht bang! Haben wir doch die Mittel, uns derweil einen Ausshülfsburschen zu halten. Also kein Wort mehr davon, Hänsel, es hilft doch zu nichts, als daß wir uns vor den Leuten lächerlich machen!"

Draußen am Hofbrunnen stand der Hans und sagte zu der Wasser schöpfenden jungen Hausmagd: "Lorle, nun geht's in Krieg!"

"So?"

"Volle zwei Wochen in Militärdienst. Warum weinst Du nicht?"

"Ich?, weinen? Bugt feinen Grund nicht!"

"Ei, weil Du zwei lange Bochen mich nicht mehr sehen wirst."

"Sag' Du lieber, daß Du mich zwei Wochen lang nicht mehr plagen kannst — o, wie bin ich froh, hihihi!"

"So? Dann fann's mich antommen, ich fehr

schon nicht mehr nach Haus zurück, sondern geh' wirklich zu Krieg, laß mich anwerben. Was würdest Du dann thun oder sagen?"

"Thun? Gar nichts würd' ich weiters thun, als bei mir denken: Gut, daß der garstige Hans, der Duälgeist, mal fort ift! Und zu dem Heirele würd' ich sagen: Nimm die liebe Harmonika zur Hand und spiel' mir einen deiner herrlichen Tänz' auf, denn ich weiß vor Freud' sast nicht was ansangen, hihibi!"

"Du wüstes, boshaftes Ding Du, ich hab die große Lust, Dich dafür mit Wasser zu besprißen!"

"Ja, thu das nur, dann gieß' ich Dir gerad' den ganzen Eimer über den Kopf aus, hibihi!"

Sie konnte so neckisch und ausgelassen lachen, die Lorle!

Doch, als an dem bestimmten Tage, zur frühen Morgenstunde, der junge stattliche Milize mit seiner Waffe von dannen zog, schaute sie ihm durch das Küchensenster lange, lange nach. War es der Küchenzrauch, der dem schönen drallen Mädchen die Augen üdergehen machte?

Auch seine Estern schauten ihm nach, mit sehr gemischten Gesühlen. Welch' ein hübscher stolzer Soldat!
sagte die Mutter zu sich selbst voller Wohlgesallen.
Doch werden die vierzehn Tage, ach, mir sast nicht vorübergehen wollen. Und hat man nicht schon oft erzählen hören, welch' großen Gesahren die Soldaten selbst zu Friedenszeiten ausgesetzt sind — lose schlimme Kameraden, versührerische Mädchen, welche ihnen auf

Schritt und Tritt nachstellen. Ich will ein Gelübd' thun und die Lorle zu dem Steinkreuzlein hinauf wallsfahrten schicken, damit der Bud' seine Unschuld wieder unversehrt heimbringt. Sie wird es schon thun, sie ist so überaus treu und anhänglich und hat auch den Hans trot aller Schalkhaftigkeit so schwesterlich lied das gute brave Kind! . . .

Ganz verschieden von den Gedanken und Reflexionen der Miescheagbäuerin waren diejenigen ihres Mannes. Dieser rechnete nur immerfort: Ein dutend blanker Künfliber hat sie, meine Alte, ihm bei seinem Fort= gehen zugesteckt, ein dutend oder gar noch mehr ach, der schwere Klumpen Geld, zu folch' unnützem Verbrauch'! Was hätte sich dafür nicht allerlei Nützliches oder Notwendiges anschaffen lassen: ein neues kompletes Baar Ochsengeschirr' oder ein halb Dutend Rokdecken, oder zwei neue Räder an den Dungwagen. Und dann erst noch die Löhnung für den Aushülfs= burschen, des Kohlischwarzenviggelis Bub, der zudem noch so viel effen mag, besonders Speck und Brod. woran sie zu Haus zumeist Mangel leiden muffen, begreiflich! Ach, es ift entsetzlich, wie das Geld und Sachen kostet! Und sie, die Kunigunde, macht sich alleweil noch so wenig brans - wer will ba noch hausen können? Sm, hm! brummte er voller Unmut, und ein lautes zorniges Seckermäntsch! schwebte ihm zuvorderst auf den schmalen eingekniffenen Lippen.

Die Tage, welche Hans im Militärwiederholungsfurse zuzubringen gehabt, waren abgelausen. Es traf
sich, daß die Lorle jenes Sonnabends, da die Kückschr
des Sohnes des Hauses erwartet wurde, gerade auf
dem "Baumgartenhübele" die zum Trocknen ausgehängte Küchenwäsche einzog und, wie sie es des Tages
über schon unzählige Mal gethan, einen "zufälligen"
Blick auf das nach dem Dorse sührende Feldsträßchen
hinunter gethan und dabei als die Erste das Kommen
des jungen Milizsoldaten bemerkte, schon von weitem,
weitem! Anch er mußte sie gesehen und erkannt haben,
denn er schwenkte hoch den tannreisgeschmückten Kriegshut und stieß einen hellen Freudenjauchzer aus, daß
es an der Berghalde laut widerhallte.

Er war heil und gesund zurückgekehrt; und ob sein Gesicht auch ein wenig sonnverbrannt, das that, wie die Mutter meinte, seiner "Höhchheit" keinen Eintrag, sondern verlieh seinen jugendlichen Zügen ein wohlsanstehendes männliches Aussehen.

Die Mutter sagte: "Gut, daß Du wieder da bist, Hans! Denn dem Roßknecht sein Aetti ist gestorben, und wird der Bursch vielleicht die ganze Woche abswesend sein, was Deinem Bater viel Verdruß und Kummer gemacht, weil er befürchtete, die Roß' würden nun müßig im Stall stehen und die veraktordierten Holzsuhren unterbleiben müssen... Gut, daß Du da bist, auch wegen was anderm! Denk Dir: Dein Vetter, des Hohmättlers Sohn zu Bachhausen, ist mit seiner Braut hier gewesen, um uns zu ihrer Hochzeit

zu laden. Und Du, Hans, follst ihr Vorknab' (Braut= führer) sein — benk Dir die große Chr'!"

Ja, eine prächtige Chr' das! dachte der Bauer, welcher auf der Wandbank vor dem offen stehenden Studenfenster saß und die Worte seiner Frau Kunisgunde mit angehört hatte, verdrießlich: die prächtige Chr', so ein oder zwei kostdare Werktage zu versäumen, und die köstlichen Festtagskleider abzunützen bei Braus und Lustdarkeit. Und vielleicht über's Jahr dann einem kleinem Kind Gevatter stehen zu müssen, was an Auslag' wieder so und so viel Franken kosten wird, das wahre Heidengeld, hm, hm!

Drinnen in der Stube aber fuhr die Bäuerin mitteilsam fort: "Und eine besonders fürnehme Vorbraut (Brautführerin) haben sie Dir zugedacht, nämlich dem Kirchmeier zu Bachhausen seine einzige Tochter! Da wirst Du um sie herum ordentlich den Hösslichen und Manierlichen spielen müssen, Hand!"

"Den Manierlichen? Soll ich mir etwa einige Paketlein Zuckerzeug kaufen und ihr davon zu lecken geben, etwa all' fünf Minuten ein Dößi?\*) Wenn's doch solch' eine Feine ist, warum ihr, statt meiner, des ungelenken Bauernbub, nicht lieber ein geschniegelt, Stadtherrlein zur Seite geben? Wist Ihr was, Mutter ich werd' mich geben, wie ich just bin, und ist's die

<sup>\*)</sup> Eine Dosis, welche mit brei Fingerspigen bequem erfaßt werben fann.

Vorbraut damit nicht zufrieden, fann sie sich meinetwegen einen Stecken dazu stecken — damit punktum!"

"Aber bedenke, Hans, das reiche Mädchen!"

"Soll sie mir etwa Geld borgen, meint Ihr?"

"Ach nein! Wohl aber auf andre Weis' ein großmächtig Geschenk machen, mein ich — verstehst mich nun?"

"Leider nein, Mutter, Ihr müßt mir's noch deut= licher verdollmetschen!"

"So höre benn: das Mädchen, so wie es mir von den Brautleuten beschrieben worden, wäre just die gute Partie für Dich, zum Heiraten."

"Ah, so?"

"Einzige Erbin von Saus, Sof und Gulten!"

"Einzige Erbin... Haus und Hof und Gülten!"
murmelte der Bauer, welcher auf seiner Kuhebank die Worte ebenfalls vernommen hatte und sehr ausmerksam geworden war. "Haus und Hof und Gülten — Haus und Hof teuer zu verkaufen, Geld und Gülten zu dem unsrigen zu legen, damit es sich tapfer mehre — ja, wenn ein solch' vortrefslicher Schick zu machen ist, bei diesem Vorknab sein, will ich weiter nichts mehr dagegen haben, hm hm!"

Der Miescheggbauer war so sehr in seine angenehmen vermögensvermehrenden Gedanken versunken, daß er seines Sohnes Einwand: Warum soll ich denn schon dem Heiraten nachsinnen? Thut Ihr mir denn die lustigen ledigen Jahre so sehr mißgönnen, Mutter? gänzlich überhörte. Er vernahm nur noch den im

Schmeichelton gehaltenen Zuspruch seiner Frau Kunisgunde: "Versprich mir's, gegen das Mädchen recht artig zu sein, Hans! Denk' an's Heiraten, Hans, ich bitt'! Lug mich, Deine alternde übelzeitige Mutter and die es so froh wär', wenn eine junge tüchtige Haussfrau anherbrächtest!

"Haben wir denn nicht die Lorle, welche das Hauswesen so gut besorgt?"

"Die Lorle wird nicht immer da bleiben, Hans, das Mädchen wird ebenfalls an's Heiraten denken wollen . . ."

Die Lorle wird ebenfalls an's Heiraten denken wollen - der Gedanke fam dem jungen Bauernsohne jo neu und überraschend vor - und auch höchst un= angenehm. Es widerstrebte ihm, an den Fall zu denken. daß das flinte und allzeit muntere fröhliche Mädchen. mit welchem sich so turzweilig scherzen und spaßen ließ, eines Tages das Haus verlaffen und einem Manne nachsolgen sollte, da oder dorthin in sein Seim, etwa in ein Taglöhnerhäuschen . . . Und hatten nicht junge Dorfburschen, darunter sogar Halbbauernsöhne, bereits schon den Versuch gemacht, sich dem sehr hübschen Mädchen zu nähern und sich ihr angenehm zu machen? Freilich ohne ben geringften bemertenswerten Erfolg, indem die tropige junge Schöne jene Kiltbuben trocken abspies und obendrein verlachte, einen nach dem andern. Aber ob schließlich nicht einer kommen kann, an dem fie wirklich den Gefallen finden wird? D gewiß!

Den Grund, weshalb bei dem Gedanken an jenen Sofef Soachim, Der Mieschegafans. 4

Glücklichen, dem es vorbehalten blieb, sich die Zuneigung des liebreizendsten aller Dienstmädchen zu erobern, feine Fäuste sich grimmig ballten, wußte unfer Sans felbst sich kaum recht zu erklären. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er so etwas wie Reid und Eifersucht an seinem Herzen nagen. Er erhob sich rasch vom Tische, auf welchem noch die Reste der ihm gewordenen leckern Mahlzeit standen, und ging hinaus. In der Rüche sang und tirilirte die bekannte jugendliche Mädchenstimme. Er schlich sich auf den Fußspitzen in die Rüche, wo die Lorle ihm den Rücken zuwendend am Spültroge ftand und bei ihrer flinken Arbeit bas Lied von den zwei Königskindern, welche einander jo lieb hatten, begann. Plötlich aber brach der Sang ab, es folgte ein lauter Schreckensschrei. Denn zwei fräftige Männerarme hatten die Sängerin von hinten erfaßt, sie verspürte den warmen Hauch ihrem Nacken, ihrer Wange sich nähern, den raschen heißen Ruß. Darauf rannte er wieder zur Thure hinaus, der mutwillige verwegene Hans!

Die Bäuerin rief in die Küche hinein: "Was ift Dir geschehen, Lorle, daß so laut aufgeschrieen? Hast etwas zerbrochen?"

"Ja," stammelte jene verwirrt, "hier das Schüffelschen ist mir entfallen!"

"O nur das? Ist ja nicht der Red' wert, wegen dem batigen Becklein! Ich dachte schon, es wär Dir sonst 'was zugestoßen!"

Das Mädchen wagte vor Erröten nicht aufzublicken

und schien so froh zu sein, daß die Meisterin wieder die Stubenthur zuzog.

Draußen im Scheunenhofe stand, mit einem Grashalme sein Tabakspfeifenrohr purgirend, der Bosewicht. welcher ihr den Kuß geraubt; dabei schielte er so schalf= haft und spöttisch nach dem Rüchenfenster hin; was seitens der Lorle durch den tropigsten feindseligsten Blick, den sie nur zu Stande zu bringen vermochte, sowie durch das dräuende Aufheben ihres Zeigefinger= chens beantwortet wurde. Doch schien der Jungknabe sich aus dem Dräuen nichts zu machen, lachte nur um so veranügter, als freute er sich des gelungenen Streiches, trieb seinen Mutwillen so weit, ihr gar noch vom offenen Blate aus eine herausfordernde — nein. die Rußhand ließ er unterbleiben, denn soeben bog ein P. Kapuziner, begleitet von dem alten Dorffüster, gegen das Haus ein, um das jährliche fromme Almofen einzuziehen — es stand ja schon seit Tagen bereit, das schwere Getreide in den drei wohlgefüllten Maltersäcken! Auch die junge Haushälterin hatte von ihrem Rüchen= fenster aus das Kommen des ehrwürdigen Ordens= mannes wahrgenommen; sie trodnete rasch ihre Finger und begab sich ebenfalls in die Wohnstube hinüber, um die üblichen kleinen Geschenke, — einen geweihten Rosentranz oder Stapulier nebst Heiligenbildchen in Empfang zu nehmen. An ihre Arbeit zurückgekehrt, dachte sie gleich wieder an den mutwilligen, kußräuberischen Meisterssohn. Aber er foll mir nur

wieder derweif' kommen, dann werd' ich . .! lautete ihr Vorsatz.

Allein gleich des folgenden Morgens und als fie sich bessen am wenigsten versah — es war gerade während sie den jungen Schweinen die Tränke in den Trog schüttete — wiederholte sich das Attentat von Neuem, hatte berargliftige Sans, der gewandte Schleicher. fie schon wieder von hinten erfaßt und ihr ein Schmätzchen auf die rundliche blühende Wange versetzt, und flüchtete sich laut tichernd davon. Sie aber, nachdem sie von der nebenstehenden Beige ein langes tannenes Backscheit ergriffen, eilte ihm zornig nach, den ganzen halbdunkeln Hinterscheunenschuppen entlang, es gelang ihr sogar den Flüchtling beim Wamsärmel zu packen und festzuhalten. Und was that er? Er blieb feige stehen, hielt sogar seiner erbosten Verfolgerin geduldig und ergeben den breiten tiefgefrümmten Rücken dar. damit sie ihn züchtige. Und da sie es nicht zu thun wagte, wendete er sich rasch um und — o über die Frechheit dieser jungen Männer! - schloß sie gewalt= sam in seine Arme, so daß sie sich seiner nicht mehr au erwehren vermochte; und nun ging das Erfüffen erst recht los; und schließlich ergab sie sich drein und ehnte ihr Lockenköpfchen andächtig an seine Schulter; und erhob ihren munderbar glänzenden, wonnetrunfenen Blick und senkte ihn in benjenigen Hansens; und was fie darin erfah, erfüllte ihr Berg mit füßem Schauer und ungeahnter Seligfeit . . .

"Lorle, wo bist Du? Die Milch ist am Über= kochen!" hörte man die Bäuerin rusen.

"Ach ja, die Milch!" Das Mädchen riß sich aus den Armen des jungen Mannes erschrocken los und ftürzte, ohne an die beiden geleerten Schweinekessel zu denken, hastig von dannen. "Ich komm' ja, Mutter, ich komm'!"

Eine andere Stimme vom Haushofe her, rief brummend ins Haus hinein: "Wo nur der Hans stecken mag?"

"Hier bin ich ja, Bater!" gab der junge Mann, in der Scheunenremise erscheinend, zur Antwort.

"Der Viehhändler Levy ist da," teilte ihm der Alte mit, "will unser groß' Ochsenpaar kaufen. Hat aber für die schweren setten Tier bloß sechzig Napoleons geboten hm, hm! . . . Was sagt Du dazu?"

"Ich?" antwortete der junge Mann sehr zerstreut, "ich bin ja einverstanden."

"Was, einverstanden? Ich versteh' Dich nicht, ich glaub' Du redest im Schlaf!"

Hans errötete und suchte sich zu verbessern: "Das heißt — ich meinte so: um die Sechzig geben wir die ausgemästeten Ochsen nicht hin. Es sollten doch wenigstens die dreizehnhundert Franken sein, dünkt mich!"

"Hm, so benk ich eben auch. Geh' und sag's ihm; Du find'st ihn im Stall, wo er die Tier' sich nochmals mißt und beschaut. Tritt ihm nur recht herzhaft auf die Zehen, dem Jüdel; diese Leut sind nicht so empfindlich. Und vergiß auch nicht das Trinkgeld anzumarkten — gehört? Unter einem Fünfliber laß nicht los — verstanden?"

Der Handel war abgeschlossen und zwar vollständig nach dem Willen des Verkäusers.

Der Käufer zog seine schmutige lederne Brieftasche hervor und entnahm derselben ein dickes Bündel Banknoten.

Der Bauer jedoch wehrte: "Nichts da von Papierschen, Hartgeld will ich haben, mag mit den Zeddelchen nicht etwa betrogen werden!"

Was halfen dem Juden all' seine beredten Lorsftellungen, was Hansens lebhaftes Zureden? Der Alte beharrte auf seiner Forderung nach Klingendem.

Und nun, da Käufer und Ochsen — ber Hans hatte letztere ins Dorf hinunter treiben helsen müssen — sich entsernt hatten, lag der große Hausen silberner Fünffrankenthaler, untermischt mit glänzenden Goldstücken, auf dem Tische der Bauernstube aufgeschichtet. Davor saß der Alte mit der Brille auf der Nase und zählte alles nochmals langsam und genau durch, um an dem füßen Wohltlang des herrlichen kostbaren Metalles sich das Herz zu laben.

Er schloß den eichernen Eckschrank auf und zog aus der Tiese desselben eine schwere Geldkate und schüttete einen Teil des klingenden Inhaltes ebenfalls auf den Tisch aus, reihte an die bestehenden Thalerschichten eine Menge neuer.

"Was soll's mit dem Geld?" frug die hinkend ein= tretende Bäuerin. "Guck, Kunigunde," antwortete der Alte wohlgelaunt, "hier sind nun genau gezählt dreitausend Franken, dreistausend Franken! Hab zu dem Ochsengeld noch von dem Kornerlöß zugethan, bis die Summe ganz war. Die werd' ich morgens durch den Hans dem Notar Häseler überschicken, damit er sie an Zins leg', auf gute währschafte Titel, hm, hm!" brummt er vergnügt. Gleich aber begann ihn die Sorge zu quälen: Wenn's nur schon zum Haus' hinaus, am richtigen Ort wär'. Denn man kann nie wissen . Die Welt ist so arg schlecht geworden, so daß unsereiner aus Furcht bestohlen zu werden, kaum mehr ruhig das Aug' zuthun kann, hm hm!

Er schloß die an Zins zu legende Baarsumme in den Eckschrank, bedeckte das von Edelmetall strozende Leinwandsäcklein mit allerhand Lappen und zerrissenen Kleidungsstücken; die Reservekasse stickte er in ein mit starckem Eisenbeschlage versehenes hölzernes Kistchen, welches er alsdann wieder an seinen alten Standpunkt, nämlich in den hintersten dunkelsten Winkel des zwischen Bettlade und Fußboden befindlichen niedrigen Zwischen raums zurückschob. Hier wird's niemand suchen, meinte er, nachdem er zur Vorsicht noch einige Paar alter bestaubter Holzbödenschunke davor gestellt.

Beiche, von dem lauen Südwestwinde hergetragene Glockenklänge drangen durch das offen stehende Fenster in das Gemach. Die fromme Bäuerin begann laut das Angelus zu beten; auch ihr Mann zog die Zipfelsmüße ab und murmelte die Worte schnarrend nach;

seine Gedanken jedoch weilten immer noch bei dem Mammon, bei den Schäßen in den Verstecken. Und Nachts im Schlase schrie er auf einmal entsetzt und kläglich auf; denn ihm hatte geträumt, Diebe und Käuber seien ins Haus gebrochen und mit dem fürchetrlichen Ruse und der schlaskammer gedrungen: Geld her, Mieschegger, Geld oder Blut!

Er mochte es faum erwarten bis der Tag anbrach und er seinen Sohn mit der Gelbsumme zum "Prot'= rater" schiesen konnte. Er selbst schleppte das gefüllte Leinwandsäcklein nach dem auf dem Hofe stehenden Bernerwägelchen, hob den Deckel des Sitkastens und schob es hinein. "Hock recht sest drauf' Hand, "er= mahnte er, "und laß den Gaul tüchtig ausgreisen — das beste Mittel, um neugieriges freches Gesindel von Dir abzuhalten — verstanden?"

Der junge Mann lächelte und fuhr von dannen.

Und der Alte murmelte, indem er sich langsam ins Haus zurückbegab: Es ist eine schöne Sach' um die Gülttitel; absonderlich der Zinse wegen, die sie einem abtragen und welche einem kräftig vorwärts hausen helsen, fräftig vorwärts, hm hm!... Und doch ist's im Grund nur lumpiges Papier, mit ein paar geschriebenen Schnörkeln und Zahlen drauf und dem aufgedrückten Sigill, weiter nichts. Da haben Gold und Silber doch einen andern ungleich höhern Wert, o ja! Das wiegt! das läßt sich mit Händen fühlen und zählen! Das klimpert so hell! Das glikert

einen so anmutig und herzerfreuend an! . . . Wenn nur die Diebe nicht wären und die große Angst und Furcht! Und es im Kasten ebenfalls Zins trüge, hm, hm!

Wo die Lorle nur all' ihren unerschöpflichen Schatz an Liedern und Weisen hergenommen haben mochte, sie, die doch seit Jahren, die Kirchgänge und einige kurze Besuche bei ihren lieben Eltern abgerechnet, nicht den Schritt außerhalb den Grenzen der ziemlich entslegenen Mieschegg gethan?

Woher die Lieder und Weisen — ließ sich die Frage nicht auch an Finke und Staar, an Drossel und Meise und an die der Sonne entgegenflatternde Lerche stellen: Wer hat euch die kunstreichen Triller und wundersamen, schmelzenden Melodien geschrt, mit welchen ihr Busch und Hain zu einer einzigen riesigen Konzerthalle umwandelt zur wonnigen Frühlingszeit?

Und es herrschte nicht einmal die wonnige Frühlingszeit, vielmehr hatte der ungastliche Winter seinen Sinzug gehalten mit seinen wilden Stürmen, mit Frost und Schnee und Sis. Gleichwohl trillerte und trällerte die junge Wieschegghaushälterin auf Schritt und Tritt die muntersten Weisen und blickte aus ihren Augen der helle glückliche Übermut, und schienen ihre leichten Füßchen bei all der fleißigen Arbeit sich beständig in hüpsendem tanzendem Khythmus zu bewegen.

Das that, wie bei den befiederten Sängern des Waldes, das füße Liebesgeheimnis, welches ihr Herz erfüllte zum Springen und welchem überschwänglichen Glückesgefühle sie auf keine andere Weise, als der oben

beschriebenen, den notwendigen Ausdruck zu geben wußte oder wagte.

Herzensfrühling mitten in rauher Winterszeit auch Hans, der Erbe von Mieschegg, schien jenen zu fühlen. Dafür zeugte sein an Ausgelassenheit grenzendes und zu allerhand Scherz und Spaß aufgelegtes munteres Gebahren, das eigentümliche Leuchten und Blitzen seiner schalkhaften grauen Augen— zumal wann die junge Haushälterin sich in der Nähe befand.

"Ich kann mich auf unsern Bub' gar nicht mehr verstehen," sagte die Frau Kunigunde zu ihrem im Sorgenstuhl sitzenden Manne. "Er ist doch in dem Allter angelangt, da die Burschen sich nach einem Schätchen umsehen und fleißig zu Rilt zu laufen pflegen, ja es faum erwarten mogen, bis es Keierabend wird, damit sie zu ihren Mädchen gehen können. Er, unser Hans allein scheint zu solchen noch gar feine Luft zu verspüren, kaum daß er des Sonntags ins Dorf 'nunter geht, in die Kirche oder etwa 'mal während der Woche mit den Gäulen vor die Schmiede. Die ganze übrige Zeit hockt er alleweil einsam zu Hauf' gleich einem abgestandenen alten Knaben, begnügt sich mit unserer einfältigen langweiligen Gesellschaft; oder spielt etwa während der langen Kiltnacht mit der Lorle Neunstein, wobei sie beide oft so vergnügt lachen und sich necken können, wie junge harmlose Kinder, oft bis in die späte Nacht hinein, da wir andern uns längst zur Ruh' be= geben. Nein, darauf vermag ich mich nicht zu ver= fteben. Undere Jungburschen, deren Eltern faum ein elend Häuschen und ein mager Geißlein besitzen, denken mit zwanzig Jahren schon ans Heiraten, laufen sich nach einem Frauchen fast die Zehen ab. Während unser Bub', der reiche Vauernsohn, und trotzem er weiß, wie gern ich eine junge, brave und anständige Schwiegertochter ins Haus einziehen und mir die große Sorge ums Hauswesen abnehmen sähe — er thut, als spür' er noch gar kein Gelüsten nach dem Heiraten, als wär' er nicht auch ein junges warmblütiges Manns-volk. Oder ist's nicht so?"

Der Bauer nickte beiftimmig und brummte sein unverweidliches "hm, hm!" Seine dickere, zartere Hälfte aber suhr in ihren Betrachtungen fort: "Ich hatt' die große Hoffnung drauf gesetzt, daß bei der Hochzeit des Bachhauser Vetters er, unser Hans, mit der reichen Vorbraut eine Liebesbekanntschaft anknüpsen würd'. Da mußte des Hochzeiters Krankheit dazwischen kommen und die Sach' monatelang verzögern. Nun endlich kann's scheint's doch losgehen — "Hans," rief sie ihrem in die Stube tretenden Sohne entgegen, "denkst Du auch dran, daß übermorgens Deines Vetters Hochzeitstag ist?"

"Ach ja, richtig!"

80

"Wie, Du solltest schon nicht mehr daran gedacht und daraufhin, auf den großen Freudenanlaß, noch gar keine Vorbereitung getroffen haben?"

"Vorbereitung?"

"Ei, ja, gewiß! Für's erste bedarfst Du, um in der Gesellschaft recht anständig auftreten zu können, zu der neuen Kleidung auch noch den neuen modischen Wollhut. Zweitens wirft Du bereits auch begriffen haben, daß unfer altväterisches und grobhölziges Bernerwägelchen, das einem beim Fahren fast das Berg gum Leib 'naus schüttelt, nicht geeignet ift, um die fürnehme Vorbraut drauf zu verladen — wohl, die würd' das Näschen ara rümpfen und zwar mit Recht! Drum mußt Du zum Großrat Lindenwirt geben, damit er Dir für den Anlag seine neue glänzende Chaise samt Rohaeschirr leihen thu' - er wird Dir's nicht absein dürfen, sind wir ihm ja weitläufig verwandt, und das braucht aber sonst niemand zu wissen - hat er felbst, als er sich das neue föstliche Haus erbaute, bei und ein ansehnlich Stud Gelb geholt, die jest noch bestehende ziemlich große Kapitalschuld . . . Des fernern folltest Du Dir das Haar schneiden laffen. Auch Sand= schuh' mußt Du Dir kaufen, um der Vorbraut zu Ehren ein wenig Staat machen zu fonnen . . . Zwar hab ich zu Dir schon 'mal von diesen Dingen ge= sprochen und kann wahrlich nicht begreifen, wie Du nur so vergeflich sein und die Vorknabgeschicht' fo fühl und gleichgültig anlugen fannft, als ftund' babei nicht eine folch' große, wichtige Sach' auf bem Spiel!"

"Die große wichtige Sach'?"

"Ei, ja, freilich! Gilt es doch, Dich bei der reichen Vorbraut recht angenehm zu machen, Dir ihre Gunst zu erwerben."

"Da werd' ich mir, wenn's eine folch' Vornehme und Feine ift, gar noch eine Brille auf die Nase und goldene Ring' an die Finger stecken, sowie von dem roten sächsischen Schneidergesellen, der vor Jedermann so höslichen Scharris\*) zu machen versteht, mir Unterricht geben lassen mussen, hahaha!"

"Du willst mich ernsthaft höhn \*\*) machen, gelt!" versetzte die Bäuerin beleidigt.

"Nicht doch, Mutter!" beteuerte der junge Mann. "Ich will ja alles thun, was Ihr verlangt, nur das eine nicht: daß ich vor dem Mädchen, und wär's zehnmal so fein und reich, den äffischen und untertänigen Scharwänzel mach' — 's ist gegen meine Natur, ich fann nichts dafür!"

Konnte die Mutter ihm darum böse sein? Mußte sie sich nicht gestehen, daß auch sie in ihren jungen ledigen Jahren es ordentlich stolz trug und den "Flattierereien" abhold gewesen? Und schlägt er nicht mir nach in allen Dingen, so ganz und gar mir? dachte sie nicht ohne innerliche große Befriedigung.

Und es kam der Morgen, an welchem Hans stattlich gekleidet von dannen fuhr, an das freudvolle Hochzeitssest. Die Mutter Miescheggbäuerin versolgte mit den Augen das glänzende Fuhrwerk, bis es drunten hinter der hohen Bühlhanghecke verschwand: während die Lorle, am Kochherd stehend, mit gedämpster melancholischer Stimme ein Lied sang; bei der Stelle:

Und die Liebste sah ihm nach —

<sup>\*)</sup> Bückling.

<sup>\*\*)</sup> böse.

schien die Stimme in einen klagenden, vibrierenden Ton überzugehen. Und den ganzen übrigen Tag sang sie keinen Laut mehr. Und abends nach dem Nachtessen frug die Bäuerin teilnahmsvoll: "Du haft ja kaum den Bissen berührt, sollt's Dir unwohl sein, Lorle!"

"Mir? Nein, nein, ich fühl mich ganz wohl, Mutter!" versetzte das Mädchen haftig und verwirtt. "Bloß ein bischen Kopfweh... Doch hat das nichts zu bedeuten," meinte sie. Sie ging heute so ungeswöhnlich frühzeitig schlafen. Und bot gleichwohl des folgenden Morgens ein bleich und übernächtig Außsfehen, und schaute aus ihren verweinten Augen ein Blick so kummervoll und niedergeschlagen.

Die Bäuerin sagte besorgt: "Du wirst uns noch frank werden, Lorle!"

"Ich? Mir fehlt ja weiter gar nichts... Bloß ein wenig Zahnweh — wird schon vergehen!"

Gegen Abend kehrte der Hans nach zweitägiger Abwesenheit wieder nach Hause zurück. Er befand sich in der wohlgelauntesten heitersten Stimmung. Er wußte seinen Eltern nicht genug zu erzählen, wie groß die Zahl und der Staat der Hochzeitsgäste gewesen, wie vornehm und köstlich die Mahlzeiten, wie lustig die Fahrten der zwei Dupend Fuhrwerke groß und klein in der mit hübschen Städtchen und reichen Bauerndörfern umsäumten Seegegend herum . . .

Plöglich aber begann er über die in der wohls geheizten Bauernstube herrschende hitze und Schwüle zu klagen und sein Gelüsten nach einem frischen Trunk Waffer zu äußern, den er sich nun selbst in die Rüche hinaus holen ging.

Doch waren es heiße Küsse, die er dort von den roten Lippen der jungen Haushälterin, welche er stürmisch an sein Herz geschlossen, trank. Auch ein Geschenk hatte er ihr nach Hause gebracht: in dem niedlichen Schächtelchen das im Scheine des Herdseuers gülden schimmernde Reislein . . .

"Und die Vorbraut?" frug die Mutter, als er wieder in die Stube zurückgekehrt war. "Du hast mir noch nichts von der hübschen Vorbraut erzählt, Hans?"

"D, die war die ganze Zeit über so vergnügt und lustia!"

"So, so!" rief die Bäuerin voller augenscheinlicher Befriedigung. Und sie erkundigte sich angelegentlichst weiter: "So wirst Du dann, nachdem Du sie wieder nach Haus' gefahren, Dich wohl auch eine Weil' bei ihr aufgehalten haben, gelt?"

"Aufgehalten? Wozu?"

"Gi, um Dich ihr angenehm zu machen, um einen Schritt näher zu thun zu ihrem Herzen!"

"Der Schritt, Mutter, war schon gethan und zwar von einem Andern, der mir zuvorgekommen... Gestern Morgens, als ich bei des Kirchmeiers anlangte — war das ein freundlich Bewilltommnen seitens der Alten und ein Bewirten! Ihre Tochter Vorbraut aber wollte lange nicht zum Vorschein kommen, schien mit ihrem Ankleiden und Pupen nicht fertig werden

zu können. Als ich mich aber nach einer Weil' hinausbegab, um in der Scheune das Vieh und die Koß' des Kirchmeiers mir anzuschauen — ratet 'mal, Mutter, wen ich beim Aufstoßen der Stallthüre erblickte . . . Meine führnehme zimpere Mamsell Vorbraut war's, welche von dem jungen strammen Stallfnecht sich gar zärtlich verabschiedete, hahaha!"

Die Miescheggbäuerin vergaß vor Staunen beinah' den Mund zu schließen. "Und was thatest Du?" rief sie entrüstet ihrem Sohne zu. "Sagtest der Vorbraut, die sich solcherweis herabwürdigte, nicht Spott und Schand'?"

"Wo deukt Ihr hin, Mutter, dazu hatt' ich ja gar fein Recht. Ich zog die Thur' fachte wieder zu und that, als hätt' ich nichts gesehen, oder als war ich's nicht gewesen, der den Blick in den Stall gethan. Mochte aber die Vorbraut die beiden festlichen Tag' sich mir gegenüber mit noch so großer Freundlichkeit und zunehmender Vertraulichkeit benehmen - ich mußte nur immer an den Stallburschen denken. Und als ich sie wieder nach Hause brachte, und jener Kerl uns im Haushofe empfing und fich seiner Meisterstochter beim Absteigen behilflich erwies - sie wollt's zwar in meiner Gegenwart nicht leiden, daß er sie herunterlupfte; ich aber, mit dem genoffenen Wein im Ropf, konnte mich nicht enthalten, den Beiden boshaft und jpöttisch zuzurufen: So, nun habt Ihr euch ja wieder! und ohne weiteres abzuwarten in schnellem Trab von dannen zu fahren — hahaha!" lachte er beluftigt.

Und seine Mutter sagte nach einigem nachdenklichen Kopfschütteln voller Zorn und Ürger: "Da thatest du recht, Hans, geschah ihr ganz recht! Mit dem Knecht liebeln und gleichzeitig Dich ins Garn ziehen wollen — du thatest ganz recht, Hans! Und der Vetter Hochzeiter und seine Braut scheuten sich nicht, mir das Geschöpflein als die geeignete Sohnsfrau aufzuschwaßen — wohl, die sollen mir nur 'mal wieder in's Haus kommen, denen werd' ich's einbrocken, v ja!"

Mübe und schläfrig, wie er war, hatte sich der Hans frühzeitig in seine Schlastammer hinauf begeben. Seine Mutter jedoch suhr — mehr zu sich selbst, als zu ihrem im Halbschlummer dasitzenden Manne sprechend — in verdrießlichem Tone fort: "Ist es nicht, als ob's gar nicht sein müßt mit dem Heiraten, als ob das Schicksal unsern Hans durchaus zu seiner Frau gelangen lassen wollt? Glaub' ich die Sach' noch so klug einsgesädelt und eine Person aussindig gemacht zu haben, die für ihn und unser Haus fürtrefslich paßt — jedesmal kommt ein Hindernis oder Häcklein dazwischen, irgend ein Gepresten an dem Weidsvölklein, welches bei Heiratssachen nicht übersehen werden dars!"

Der Bauer meinte zwar: "Dieses Bachhauser Mädchen, dem Kirchmeier sein's — hm, wenn's so reich ift, wie die Leut sagen — bei dem Hunderttausendsfrankenerb', welches einem von dieser Kirchmeierstochter ins Haus gebracht würd', ließ sich, so dünkt mich, so ein Leichtsinnigkeitssehlerchen schon übersehen, hm, hm! Mit dem Stallknechtlein soll's geschätzelt haben, das

Mädchen, fagst du? Ei, einmal unsers Buben Frau würd' sie jenes Koßfnechtlein bald vergessen haben und in unsern Roßfnecht, den alten blatternnarbigen Bursch, sich kaum verschießen, mein ich!"

Hätte er doch diese seine Meinung lieber für sich behalten. "Wie," suhr ihn seine Frau Kunigunde an, "Du möchtest unserm guten braven Hans ein leichtsertig buhlerisch Mädchen zuhalten, damit er's eheliche — bloß weil es reich ist! Schämst dich denn nicht ins christliche Gewissen hinein?"

Der Alte war froh, sich aus dem Bereiche des Gewitters in die Schlafkammer zu flüchten, wo er mitten im Nachtgebete die mannigsachen Pläne und Berechnungen anstellte, auf welche Weise sich solch' eine Mitgist von Hunderttausend Franken wohl am nutzbringenvsten anlegen oder verwenden ließe. Er ist doch ein Narr, unser Hans, wenn er die Hunderttausend nicht nimmt! murmelte er verdrießlich.

Die Frau Kunigunde jedoch, indem sie noch überall nachsah, ob doch das Haus richtig abgeschlossen, sprach halblaut vor sich hin: Das Beste wär halt, er würd' sich von selbst in ein Mädchen verlieben, so daß wir Alten bloß noch unser Ja und Amen dazu zu sagen brauchten. Denn, daß es nur eine brave und angesehene Ausbundperson ist, die er sich erwählen wird, deß kann man ja, bei seiner großen Eigeligkeit\*) zum Boraus versichert sein, o ja!

<sup>\*)</sup> wählerischer Sinn.

Sie jagte zu ihrer vertrauten hausmagt, als fie zusammen getrocknete Bohnen lafen: "Der Bater und ich haben soeben von unserm Hans geschwatt und uns darüber aufgehalten, daß er, gang wider Juna= burschenart, noch keine Liebschaft angefangen, er, der boch gewiß bloß die Hand auszustrecken brauchte, um an jeden Finger zehn hübsche und angesehene Bauern= mädchen zu triegen - nicht mahr? Oder follt' er, der Lecker, und ohne daß wir Alten es wüßten, doch schon eine auf die Mück' genommen haben, wie? Du errötest. Mädchen, gewiß weißt Du um das Geheimnis und willst mirs nicht jagen, weil er Dir's verboten, gelt? Ihr Beiden habt ja allzeit so was Heimliches zusammen zu füderlen\*) und zu fichern — bei solch' jungen Leuten, welche sich gern mit Liebesgeschichten unterhalten. wohl begreiflich . . . Also nur ausgerückt, Mädchen, mir, seiner Mutter, darfft Du das Geheimnis schon verraten. Er hat Eine, im Dorf drunten, gelt?"

Das schöne Mädchen errötete nur immer tieser und stammelte voller auffallender Verwirrung und ohne den Blick zu erheben: "Ich — ich weiß davon nichts, Mutter, gar nichts . . ." Dabei warf sie mit bebender Hand die ausgelesenen verdorbenen Bohnen zu den guten, genießbaren, erhob sich rasch und huschte mit den Worten: "Ich hör' was brodeln und zischen — das überkochende Schweinefutter!" in die Küche binaus.

<sup>\*)</sup> flüstern.

Er hat's ihr verboten, er hat Eine, der Schalk! sagte sich die Bäuerin mit zufriedenem Lächeln. Nun in zwei Wochen ist Faßnacht\*\*) in der "Linde", da wird's wohl an den Tag kommen müssen. Denn ein rechter Bursch führt an der Faßnacht sein erkorenes Mädchen zu Tanz. Mich nimmt so sehr wunder, was für Eine er zum Vorschein bringen wird, ob eine Hiesige oder eine Auswärtige — so arg wunder! Und mag ihn darüber gleichwohl nicht fragen. Denn, wenn er mich doch durchaus damit überraschen will, ei, ich mag ihm, dem lieben närr'schen Schlingel, das Vergnügen ja wohl gönnen. Wenn's dann nur eine Rechte ist, eine Brave und Angesehene!

Die Fastnachtstage rückten schnell heran. Allein unser Mieschegg-Erbe traf keinerlei Anstalten, um ein Mäbchen zu Tanz zu führen, sehnte die von den "Fastnachtsbuben" an ihn gerichtete Einladung zur Beteiligung an dem Balle rundweg ab. Das mußte an dem reichen Bauernsohne höchst auffallend erscheinen, und hielten sich in den Dorskiltstuben die jungen und ältern Leute genugsam darüber auf; die einen glaubten diese Enthaltsamkeit von dem großen sestlichen Bersgnügen dem "vom Alten auf den Jungen übergangenen" Geize zuschreiben zu müssen, während andere meinten: Ist dieser Mieschegghans nicht von jeher ein Sondersling gewesen, der sieber bei seinen Alten zu Hauf hocken blieb, als daß er an unsern Lustbarkeiten

<sup>\*)</sup> ländlicher Fastnachtsball,

teilnahm? Wird Kapuziner oder Waldbruder werden wollen! hörte man spotten.

Ilnd als am Tage nach dem stattgesundenen Fastnachtsballe die Dorsburschen auf dem großen Plaze
vor dem Lindenwirtshause eine Art Komödie, welche
"das Verbrennen und Umwandeln alter Mädchen in
junge" darstellen sollte, zur Aufführung brachten, und
dabei auch der Mieschegghans als Zuschauer sich einsand,
ja sogar die ebenfalls anwesende Lorle troz ihrem
Sträuben mit sich in die Wirtsstube hineinzog, da
konnte man die spöttische Bemerkung hören: Nimmt
ein wunder, daß ihn die paar Bäzlein für die Halbe
Wein nicht reuen!

Doch schienen die Bazen und auch die Fränklein den jungen Bauernsohn diesmal schon gar nicht zu reuen, denn er ließ für sich und seine junge Hausmagd eine Flasche köstlichen Kotwein bringen; der einen folgte bald die zweite, folgten Torte und anderes Feingebäcke. Dabei schaute er so verwegen und heraussfordernd drein, während die Lorle vor lauter Bestangenheit kaum herzhaft aufzublicken wagte.

Wie verdammt hübsch das Mädchen geworden! raunsten sich die Jungburschen in die Ohren.

Und da in der Nebenstube die immer noch anwesens den "blaumachenden" Geiger neuerdings zu fideln besannen, erhoben sich mehrere der "Knaben" zugleich, um die junge Schöne zu einem Tänzchen zu engagiren; mußten jedoch zu ihrem nicht geringen Verdruffe gewahren, daß der Mieschegghans selbst ihnen zuvorgekommen,

mit dem Mädchen, dessen Wangen förmlich glühten, sich ungestüm in den Reigen stürzte; und sich auf das unshöslichste weigerte, seine klinke Tänzerin einem andern abzutreten.

"So behalt sie doch!" rief man ihm unwillig nach. "Geh' fie wieder hinter Schloß und Riegel ftecken, auf die entlegene, langweilige Mieschegg hinauf!" höhnte man überlaut. Ja, ber Schneiderschaggle, welcher weit und lange in der Fremde "gewest" und nebst dem gewichsten Aussehen auch den großen Kurasch mit nach Sause gebracht, war sogar entschlossen, Gewalt anzuwenden. "Guckt 'mal," fagte er zu seinen Rameraden, "so macht man's zu Paris, wenn man einem dummen Bourgeois ein flott Demoisellchen von der Seit' wegstipiten will, so!" Schon hatte er sich mit ausgebreiteten Armen dem ftürmisch daherwalzenden Bärchen entgegengestellt in der wohl zu erkennenden Absicht, das junge schöne Mädchen durch einen fühnen Handstreich sich anzueignen. Doch ehe er recht wußte wie ihm geschehen, lag er schon überhöckt\*) und langausgestreckt auf ben Fliesen, mährend Sans und Lorse unbefümmert weiter tanzten und die zuschauenden Jungburichen unter höhnischem, schadenfrohen Gelächter ausriefen: "Na, Schneiber, nun haben wir ja geguct! Soll das etwa Dein schlauer Pariferstreich gewesen sein, he? hababa!"

Der Mieschegghans war keineswegs bas, was man

<sup>\*)</sup> über den Saufen geworfen.

unter einem geschickten und eleganten Tänzer zu versstehen pflegt — wo hätte der in stiller Zurückgezogensheit aufgewachsene junge Bauernsohn die große Beineschlenkerungskunstfertigkeit hernehmen sollen? Was ihm jedoch an Gewandtheit abging, das ersetzte er heute durch das Ungestüm und den Enthusiasmus seiner Tanzbewegungen, so daß die Lorle in seinen Armen sich nur noch so dahingetragen fühlte und ihre Füße ganze Strecken weit kaum mehr den Tanzboden berührten; sowie durch die hellen hohen Jauchzer, welche er von Zeit zu Zeit ausstieß — der Ausdruck seiner überschwänglichen Vergnügensseligkeit.

"He Beri," rief er seinem unter der Stubenthüre erscheinenden Taglöhner, dem Bater Lorle's fröhlich zu, "komm 'mal 'rein, Beri, trink ein Glas Wein mit uns — noch eine Flasche von diesem da!" befahl er, sich an die Frau Lindenwirtin wendend . . .

Bereits hatte sich die frühe Nacht auf die in eine vom Frost gehärtete Schneedecke gehüllten winterlichen Gefilde herabgesenkt, und die Miescheggbäuerin schon mehrmals die Tischlampe in der Hand, ungeduldig auf die Wanduhr geschaut, als die Stubenthüre aufzging und die Lorle fliegenden Utems und mit glüshenden Wangen hereingestürzt kam. "Endlich bin ich da!" rief sie, sich rasch ihres Plüschmuffes und des Kopftuches entledigend. "Gelt, Mutter, ich bin lang ausgeblieben? Aber wißt, es war so lustig drunten im Dorf — das possige Fastnachtspiel — das Tänzschen — der Sang und Scherz der Buben und Mädchen

— ach, so herrlich lustig! . . . . "hastete sie, während ihre Augen immer noch vor Lust und Aufregung leuchteten. "Aber Ihr seid mir doch nicht bös", Mutter?" schmeichelte sie.

"Ich böf'? Ach nein! Du gehst ja so selten von Haus weg, Lorle, daß es höchst unbillig wär, Dir das bischen Fastnachtvergnügen mißgönnen zu wollen. Ich selbst hätt' ja die Abendsuppe wohl auch noch bereiten können . . . Der Hans, denk ich, wird wohl noch im Dorf drunten weilen —"

"Nein, Mutter, er wird gleich nachkommen. Ich bin ihm vorausgeeilt; wir hatten nämlich die Wett' eingegangen, welches von uns Beiden zuerst zu Haus' angelangt sein werd', hihihi!"

"Bie mutwillig, so zu laufen!" schalt die Bäuerin. "Bie leicht wär dabei ein Lungenschaden aufzulesen!" meinte sie besorgt.

Wirklich traf wenige Minuten darauf der Sohn des Hauses ebenfalls ein, feuchenden Atems und schalkhaften, mutwilligen Blickes.

"Verspielt!" rief die Lorle ihm entgegen. "Versspielt, lacht ihn auß!" jubelte sie, ihm ein spöttisches, herausforderndes Schnippchen schlagend und die weiße Schürze in der Hand sich in die Küche hinüberflüchtend. Hans ihr auf und nach. Und noch lange konnte man der Beiden übermütig necksch Scherzen und Lachen, sowie ihr geheimnisvolles Flüstern und Kichern versnehmen.

D die glückliche, forglose Jugendzeit! seufzte die

Bäuerin, während ihr auf der warmen Dsenbank kauernder Mann in Gedanken an dem Preise herumssann, den er dem Tobelmattsennen für den zum Aufsäßen bereit gehaltenen mächtigen Stock Heu fordern sollte. Viel, recht viel! schloß er voller Behagen, — denn das Futter soll dies Jahr sehr rar und teuer sein, hm, hm!

Wie er, unser Hans, nur so lustig und ansechtig\*) sein kann zu Haus', mit unster Lorle! bachte die Bäuerin weiter und nicht ohne etwelchen Verdruß. Warum diese Lustigkeit nicht einer angesehenen Bauernstochter gegenüber anwenden, um damit eine herzhafte Liebschaft und endlich die von mir sehnlichst herbeisgewünschte Herbeizuführen? Hier, bei der Lorle, hat das doch keinen Sinn; ja, ich wundere mich, wie seine Narreteien nur so geduldig anhören und über sich ergehen lassen mag. Wird ihn halt nicht beleidigen wollen, das gute Mädchen! meinte sie.

Vierzig Klafter — das Klafter zu dreißig Franken! murmelte der Bauer, indem er die Fingerspize in das an der Stubenwand hängende Weihwasserfrüglein tauchte und sich zum Schlafengehen anschiekte. Macht zwölfshundert — zwölfhundert — hm, hm! — An dem Gesdanken an die zu erwerbenden zwölfhundert Franken schlief er fromm und sanst ein.

<sup>\*)</sup> mutwillig fühn.

Auf den mäßig kalten Winter war ein frühzeitiger Frühling gefolgt, der sonnigsten, wonnigsten einer. Die Natur schien diesmal wahre Wunder wirken zu wollen; der Osterhase traf die Buchenwälder bereits hellgrün belaubt, die Wiesen mit zahllosen Blumen und Blümlein bedeckt, die Obstbäume in voller bunter Blütenpracht.

Die Mieschegabäuerin meinte: "Mögen fürwißige Leut' darüber spotten, so viel fie wollen - bem Schachenhanspeter zu Teufbach thut's in der Heilkunft doch kein gelernter Dottor nach; wie geschickt er unsere Sau von dem schweren Leibschaden befreit; und nun erst die wunderthätige Salbe, welche er für meinen franken Juß bereitet, nachdem die gelehrten Herren Menschendoktoren mir schon seit Jahren keinen andern Trost mehr gewußt, als: Ihr müßt Euch wohl gedulden und drein schicken, liebe Frau, 's ift halt ein fomisches\*) llebel, dem leider nur schwer beizukommen . . . Und nun schau' man, wie der Fuß beinah' gänzlich aufgeschwollen und an Kraft und Gelent' zunimmt von Tagzu Tag, so daß ich wieder gehen kann ohne Stock und ohne sonderliche Müh' und Beschwerde, ganze Biertel= ftunden lang im Sauf' herum!"

Seit zwei vollen langen Jahren war fie infolge ihrer Fußtrankheit nicht mehr über die Grenzen ihres Mieschegggutes hinausgekommen.

Nun hatte sie, gestützt auf den fräftigen Arm ihrer jungen Hausmagd, am Ofterfeste wieder den frommen

<sup>\*)</sup> chronisches.

Rirchgang ausgeführt, und zwar ohne erhebliche Nachwehen zu verspüren. Sie vermochte wieder verschiedene leichtere Haus- und Küchengeschäfte zu besorgen und es der Lorle zu ermöglichen, sich ebenfalls an den dringenden Feldarbeiten zu beteiligen.

Sie sagte eines Tages zu ihrem Manne Mieschegs hänsel: "Nächsten Dienstag ist Maimarkt. Ich empfund' ein stark' Gelüsten, auch wieder einmal nach der Stadt zu sahren, zu Markt zu gehen. Es sind so viele Einskäuf' zu machen, die überaus notwendigen für Küche und Haus..."

Den Bauer überkam ein heimlich Gruseln. Einskäuf' machen, dachte er unmutig, nur immer Einkäuf' machen — wann wird das endlich aufhören, wann? Das wird wieder ein Heidengeld kosten, das wahre Heidensgeld, Seckermäntsch!... Er griff unwillfürlich an seine Hosentasche, um sich zu gewissern, ob er noch im Bestige des Schlüsselchens zur Geldtruhe.

Allein was konnte ihm der Besitz des Schlüsselchens zur Geldtruhe frommen, wann seine Frau Gunde sich 'mal ernsthaft entschlossen, diese oder jene größere Ausgabe zu treffen? Sie wird, so dachte er voller Bangigkeit und Aerger, es just machen, wie sie schon in hundert andern Fällen gethan, nämlich zu mir sagen in ebenso bestimmtem als freundlichzgrausamem Ton: Gieb her, Alter, gieb hurtig her! Doch nein, sie braucht das entsetzliche Wort schon gar nicht zu sagen, besitzt sie ja ihre eigene Küchenkasse, in welche all' der Erlöß für verkaufte Sier und Butter, Geslügel,

Obst und Gemüs' sließt, jährlich die große Summ', ja gewiß die sehr große Summ', ohne daß ich selbst 'was davon zu riechen bekomm — o mir graut vor dem Mißbrauch, den sie mit dem vielen Geld machen wird, vor dem Hausen Kram, den sie mit nach Haus' bringen wird für den unnützen Kleiderstaat, Geschenke für die Dienstboten, die ja zusrieden sein könnten bei dem schönen Lohn und dem gutem Essen; für die Patenkinder und andere Leut', die uns eigentlich ja gar nichts ansgehen! — Er ließ den Kopf tief hängen und stöhnte ein unmutiges hm, hm! um das andere.

"Willst mitkommen zu Markt, Bater?" frug die Bäuerin freundlich.

"Ich?" fuhr der Bauer aus seinem trüben Sinnen auf. "Ich? Nein! Wird mir lieber sein, der Bub fahr' dich hin, weiter lieber!" brummte er. Er dachte sich nämlich: Dann wird mir wenigstens der Aerger erspart bleiben, all' das Geld auf unnütze Weis' wegsschmeißen zu sehen, hm, hm!

So fuhren denn Hans und seine Mutter — letztere von der jungen Hausmagd auf das sorglichste verpackt — an dem sonnig aufgehenden Markttagmorgen nach der etwa drei Wegstunden entsernten Hauptstadt hin.

Und sie fehrten erst nach Sonnenuntergang wohls behalten wieder nach Hause zurück.

Der Bauer schloß mit Fleiß die Augen, um den bauschig angefüllten Marktforb, sowie all' die Schachteln und Pakete, welche von dem Wagen gehoben und ins Haus geschleppt wurden, nicht mitansehen zu müssen.

Auch ihm hatte seine Frau Kunde einen Kram mitsgebracht: einen neuen blanken "Augenspiegel" (Brille) dessen er längst bedürftig geworden, desgleichen eine prächtige hörnerne Tabaksbose, deren Deckel ein funstwoll geschnitzter Delphin zierte, nebst einem Pfund echten wohlriechenden "Kapuzinerschnupf"; der wahre Hochgenuß, denselben den Nasenlöchern zuzusführen. Hm, hm! grunste der also Beschenkte mit zusfriedenem Schmunzeln.

Und nachdem die Frau Kunigunde mit einigen Täßchen Milchkaffee ihre Erquickung gefunden, begann sie ihrem Manne redselig von ihrem Tageserlebnifsen zu berichten; von den vielen Vekannten, welche sie auf dem Markte getroffen, von dem Markte selbst und seinen ausgestellten erstaunlichen Herrlichkeiten, von der unendlichen Menschenmasse, welche sich in den Gassen auf- und abbewegte und einem das Fortkommen so sehr erschwerte, von dem Schweinemarkt und was sie von den steigenden Viehpreisen vernommen.

"Als es Mittagszeit geworden," erzählte sie weiter, "begaben ich und der Hans uns in den Hirschen, um daselbst 'was Warmes zu genießen. Der Hirschenwirt erkannte mich sogleich und grüßte gar freundlich und nötigte uns in die Herrengaststube hinein, wo der bessern Leut' die große Menge bereits tischinirten; und er trug mir einen Gruß für Dich auf, sowie den Aufstrag, Du möchtest ihm ehestens ein Müsterchen von deinem zu verkaufenden Hafer schicken nebst Preisangab"...

"Hm. hm!"

"Auch einen gutgebeinten jungen Gaul, ungefähr des Schlages, wie er auch schon einen von Dir gekauft, könnte er just gebrauchen, sagte er, für den Konimus= dienst\*)."

"Hm, hm! Hm, hm!" brummte der Bauer sehr auf= merksam.

In der Herrenstube aber," so lautete der fernere Bericht der Marktbesucherin, "tam ich an die Seite einer ältlichen Frau zu sitzen, welche sich alsobald als die Spittelhöferin zu Dettwangen und ihre junge Nachbarin als ihre Tochter Helene zu erkennen gab. Sie that fehr erfreut darüber, mit uns Miescheggleuten, von deren Reichtum und Bravheit sie schon so viel Rühmens gehört, die persönliche Bekanntschaft machen zu können Einen besondern Gefallen schien fie an unferm Bub zu finden, und als ich diesem, unserm hans, den Wink gab, eine Flasche extra guten Wein zu bestellen, ba ließ sich's die Spittelhöferin gern gefallen und sich und ihrer Tochter das Glas geduldig füllen. Sie sprach so beredt und sachverständig von den Haushaltungs= dingen, von dem Gartenbau, der Rochfunft und dem Besorgen des Dörrobst' und der Linnen, ich konnte nicht genug hören und staunen; sie teilte mir mit, daß sie nicht geruht, bis auch ihre Tochter Helene in all' diesen Sachen die vollständige Renntnis und Ge= schicklichkeit erworben, so daß sie, die Mutter selbst, sich

<sup>\*)</sup> Omnibusdienft.

faum mehr drum zu fümmern brauche . . . Ich be= trachtete mir das Mädchen von der Seite etwas genauer. Gine fehr fraftig gebaute, stattliche Berson mit breiten sonnverbrannten Sänden, dachte ich, zum Werfen und Schaffen wie gemacht; dazu leidlich hübsch : und wenn sie sich auch sehr stillschweigend benimmt und faum den Blick aufzuschlagen wagt — besto besser fagt' ich mir, weit beffer und begehrenswerter als fo ein fein fürwitig Gärnäschen, das gleich das Mäulchen in alles hängen zu muffen glaubt, alle Weisheit mit Löffeln aeaessen zu haben meint und auch mit jedem Manns= volk liebäugeln thut . . . Ich dachte an unsern Hans ... Und je langer wir und des Spittelhöfers bei= fammen blieben — und das dauerte beinah' den ganzen Nachmittag, indem wir gemeinsam unsere Ginfäuf' machten und hernach nochmals im "Hirschen" Einkehr hielten - mußte ich mir gestehen: ba, diese junge Bauerntochter, ware eine für unsern Sans, wie treff= licher wir sie uns nicht wünschen könnten: von an= aesehener braver Familie, das stattliche Vermögen, in welches sich bloß die zwei Geschwister zu teilen haben merden -"

"Bermögen!" warf ber Bauer sinnend ein. "Ja, ja, diese Spittelhöfers sind von jeher sehr vermögliche Leut' gewesen, und wenn ich mich recht erinnere, hat schon der gegenwärtige Alt', der Spittelhosdursli, einer jeden seiner Schwestern die dreißigtausend Gulden heraus=geben müssen."

"Und das Spittelhöfer Mädchen selbst," fuhr die

Miescheggbäuerin in ihrer Erzählung lebhaft fort, "würde mit seinem stillen, werkhaften und haushälte= rischen Sinn auf unser ein bischen entlegenes Mieschegg= aut des Fürtrefflichsten passen. Diese meine Ansicht gab ich denn auch der Alten zu merken, welche dieselbe aar beifällig aufnahm und ihrerseits ein munteres Spakwort nicht sparte, um die jungen Leut' einander näher zu bringen. Zwar schien der Hans wenig verschoffen in das Mädchen zu sein und es namentlich nicht füsten zu können, daß es von dem Wein, fo föstlich und herrlich aut derselbe auch sein mochte, feinen Tropfen genießen wollte. Die Alte suchte ihre Tochter zu entschuldigen: Ja, seht, das ist halt ihre Urt, die große Abneigung gegen die geistigen Getrant', von Kindheit auf. Man würd's, wenn man ihr rot= mündig Geficht anlugt, freilich taum meinen, daß fie für den Durst zu löschen bloß Wasser trinkt oder Milchkaffee. Ich mußte wiederum denken: Recht fo, gang vortreff= lich! Giebt's doch heutzutag' der Frauen genug, welche ins Weinglas guden können beinah' ebenso tief wie die Männer . . . Und hat sie, die junge Spittel= höferin, auch nur spärlich Haar auf dem Kopf, so daß die rote Haut hervorlugt — ich sagte zu unserm Hans, als wir einen Augenblick allein waren und ich sein fauer Geficht fah: Was thut's doch zur Sach', ob ein Büschel Haar mehr oder weniger? Ein dolles \*) Beibsperson bleibt's eineweg, und für das reiche Erb',

<sup>\*)</sup> ftart und hübsch gebaut.

bas ihr mit in die Eh' gegeben wird, läßt sich mehr benn ein prächtiger Haarzopf taufen, mein' ich! . . Rurz und gut, als ich und die Alte und Abends trennten, hatten wir's bereits fo aut wie ausgemacht: nächsten Sonntag foll ber Hans nach dem Spittelhof zu Rilt fahren, und am hl. Pfingsttag jodann werden sie, die Spittelhöferin und ihre Tochter. zu uns auf Besuch kommen, um, wie man sagt, sich die Gelegenheit zu beschauen. - Es muß", so schloß die Frau Kunigunde mit höchst zufriedener Miene ihren Vortrag, "eigentlich so Gottes merkwürdige, gütige Kügung gewesen sein, erftens, daß mein Kuß wieder leidlich gesundete, zweitens, daß ich heut' zu Markt gefahren bin, und drittens, daß ich mit jenen vor= trefflichen Leuten auf so sonderbare Weis' zusammen getroffen! Oder ift's nicht fo, Hänfel? Sag' nun beine Meinung auch!"

"Hm, hm! Mir schon recht, die reiche, häusliche Sohnsfrau!" gab der Alte brummend zu Bescheid.

"Wo bleibt denn der Hans?" frug die Bäuerin, sich in der Stube umsehend. "Aha, schon wieder in der Küche, bei der Lorle — ich hör' ihre Gugelsuhr\*) und Lachen . . . Merkwürdig, wie die Zwei sich so geschwisterlich lieb haben, so sehr geschwisterlich lieb. Eigentlich gar nicht zu verwundern. Denn der Bub hat ja weder Bruder noch Schwester, mit welchen er über Dinge, an denen nur junge Leut' Gesallen sinden,

<sup>\*)</sup> Scherzen.

Jofef Joadim, Der Diefchegghans.

Ihre Gebanken verwirrten sich, die Müdigkeit, die Strapazen des Tages, sowie die Wirkung der wider Gewohnheit genossenen Weinen hatten sich vereinigt, um die im Sorgenstuhle sitzende, schwerfällige, alte Frau in den Bann eines wohlthätigen Schlummers zu versetzen, welcher, nach dem ersolgenden geräusch=vollen Säuseln zu schließen, gar bald in festen Schlafüberging.

Auch der Bauer auf seinem Lederkissen hielt die Augen geschlossen. Allein er schlief keineswegs; vielsmehr beschäftigte sich sein spekulativer Geist mit mehrern wichtigen hausökonomischen Fragen, welche soeben von seiner Frau Gunde auf's Tapet gebracht worden.

Dem Hirschenwirt sollte er ein Hafermuster nebst Preisangabe einschicken. Welchen Preis sollte er forbern? Der Pandurjoggel hatte ihm erst unlängst für das Pfund zehn Rappen geboten. Der Joggel wollte daran auch noch sein Prositchen machen, natürlich. Also heisch' ich dem Hirsch' ganz herzhaft volle elf

Rappen — für die gute schwere Waar' schon gar nicht zu viel! dachte der Bauer.

Der Hirschenwirt begehrte sich aber auch noch einen jungen schweren Kutschengaul zu kaufen. Wie wär's, frug sich der Alte, wenn ich ihm unsern Schweißstuchs anböte? Zwar hat der Fuchs so ein satal Fehlerchen an sich, das ihn mit der Zeit zum Hinkebein machen dürst', nämlich einen tiesen Hornspalt am rechten Vorderhuf. Doch ist der Spalt durch das Huseisen ordentlich verdeckt, und weiß weiter niemand drum, als der Schmiedwernet und unser Hans. Aber eben dem Hans ist am allerwenigsten zu trauen, der wär' ja in seiner großen Aufrichtigkeit und übertriebenen Chrlichkeit im Stand', er sagt' es frei heraus vor dem Käuser: Wo denkt Ihr hin, Vater, den Fuchs als sehlerfrei auszugeben? Ist das nicht die große Sünd'?

Er erhob sich von seiner Bant und schlurste an seiner schlafenden Frau Kunigunde vorbei einigemal sehr nachdenklich die Stube auf und ab. Bah! murmelte er halblaut vor sich hin, haben dem Hirschwirt seine Weinfässer mitunter nicht auch ihren "Hornspalt", durch welche das Wässerlein rinnt in den Traubensast hinein? Man muß nur den Küssertoni hören, der lange Zeit in der Stadt geschafft, wie in den Wirtsshüssern drauf los gepanscht wird!... Und das Klügste wird sein, ich laß' den Gaul, nachdem er einige Tag geruht und frisch beschlagen worden, dem Hirsch einsfach vorsühren, ohne ein Wort des Anpreisens beizus

fügen. Dann foll er felbst aucken. Findet er bas Haar in der Suppe, wohl und aut; findet er nichts und fommt der Handel zu Stand', ei, so brauch' ich mir fein Gewissen draus zu machen, gilt's doch als Regel in folden Fällen bei Chrift' und Jud': Sätt'ft 'aucht, hätt'st 'guckt! Ober wo ist der Krämer zu finden, der seine eigene Waar' vernichtigen\*) thut? Daß er ein Narr wär! ... Also werd' ich dem Hirsch' für das schön gebaute Rog die achthundertfünfzig Franken fordern, Mert' ich aber, daß er dings \*\*) handeln will, wie er mir gegenüber auch schon gethan - nun, der Mann ift gut, mehr als gut; allein für den Fall muß er mir die hundert Franken mehr beachlen, hm, hm! ... Aber freilich, wenn der Stadt= herr nur eines Tages angefahren fam', da unfer Bub' nicht zu Sauf' mar, denn dieser könnt' mir den gangen vorteilhaften Sandel verpfuschen.

Blieb ihm noch über das von seiner Frau eingesfädelte neue Heiratsprojekt nachzudenken, das ging ihm bei dieser Angelegenheit schon weit leichter. Ihm genügte, zu wissen, daß die seinem Sohne bestimmte Braut die Tochter des angesehenen Spittelhösers war. Auch darin stimmte seine Ansicht mit derzenigen seiner Runigunde überein, daß es bei der dereinstigen Schwiegerstochter weit weniger auf die Anzahl der Kopshaare derselben, als vielmehr auf die Frage ankomme, ob sie

<sup>\*)</sup> herabwürdigen.

<sup>\*\*)</sup> auf Kredit.

tüchtig im Hauswesen, frein und schafferig\*) sei; und recht häuslich, vor allem recht häuslich und — reich-Welche Eigenschaften sich bei jenem Mädchen, den Erstundigungen zufolge, in vollständiger Vereinigung zu befinden schienen.

Mit diesen sehr tröstlichen Aussichten legte er sich zur Rube.

In der von einem Herdlämpchen nur spärlich ersleuchteten Bauernfüche saß der Sohn des Hauses und die junge Haushälterin beisammen auf der langen Tischbank. Das Mädchen sagte mit gedämpster ängstslicher Stimme: "Ach nein, Hans, das köstlich Geschenk darf ich nimmer behalten! Wenn's die Leut' versnähmen, wenn Deine Mutter dahinter käm' —"

"Thu' doch nicht so närr'sch: Dein ist's, Dein, ich nehm' es nicht mehr zurück, daß es nur weißt!" rief der Jungknabe tropig.

"Lorle!" flang es von der Wohnstube her.

"Ich komme, Mutter, ich komme:"

"Lorle," rief die Bäuerin, bei des Mädchens dienst= bereitem Erscheinen. "das Bein ist mir entschlasen, hilf mir aufstehen, Lorle! Der Fuß — das Bein ach, es war doch ein bischen gewagt, mit dem immer noch kranken Juße zu Markt zu sahren; ich fücht', ich werd' es büßen müssen!" ächzte sie. —

Der Wohlthätigkeitssinn der Miescheggleute, zumal der Bäuerin, war weit und breit bekannt unter den

<sup>\*)</sup> vertraglich und arbeitsam.

armen Leuten. Kein Tag verging, ohne daß Kinder, Greise und Frauen, welche um Speise und Trank oder eine milde Gabe an der Hausthüre pochten, gesättigt oder wohlbeschenkt von dannen gingen. Kaum ein Abend, daß nicht wandernde Handwerksburschen oder arme Hausiererleute auf der Mieschegg ein nächtliches Unterkommen suchten und fanden.

Sines Tages — es war just bes auf den Markttag folgenden Sonnabends — kam auch die landauf und ab bekannte sogenannte Ryternfrau\*) mit ihrem Handkarren angesahren. Die dicke Alte begehrte schon gar kein Almosen, sondern pslegte die Rechnung für die genossene Gastfreundschaft durch ihre geschickte Flickarbeit zu begleichen; und ward deshalb und auch ihres muntern und gesprächigen Wesens wegen überall wohl gesitten, auf der Mieschegg sogar ein stets gern gesehener Gast.

Die "Mutter Brigitt" war sozusagen als eine lebendige Landeschronik zu betrachten, indem sie mit allen reichen Häusern bekannt war weit in der Runde, mit den Leuten, Verhältnissen und Begebenheiten zum wahrhaftigen Erstaunen.

Die Frau Kunigunde, nachdem sie der Haustererin zum Willkomm' eine Tasse herrlichen Rahmkasse eingeschenkt und auch ein Butterbrod beigelegt, begann zu forschen: "Seid Ihr schon lang' nicht mehr auf dem Spittelhof gewesen?

<sup>\*)</sup> Wannen= und Siebflickerin.

"Auf dem Spittelhof? Erst vor paar Tagen ja richtig, letzten Samstag war's da ich dorthin kam und bis Montag Morgens daselbst verblieb."

"Das sind reiche Leut' nicht wahr?"

"Ja, das will ich meinen, sehr reich sogar: zu dem großen Bauerngut noch den dicken Gültrodel. Und dazu sehr brav und gutthätig. Und haben gleichwohl, wie jeder Mensch auf Erden, auch ihr Kreuz, das schwere Kreuz — man sollt's nicht meinen!"

"So? Ein schwer Kreuz? Etwa mit dem Sohn?" "Ach nein, der ift ja so wohl geraten, so überaus wohl geraten! Aber das Mädchen, das Mädchen!"

"Was ist's mit dem Mädchen? So sprecht doch, Mutter Brigitt!"

"Darf nicht! Würd' sich schlecht schicken, Leuten, die mich seit Jahren stets so wohl aufgenommen, aus dem Hauf' zu schwaßen — nein, das geht nicht!"

Allein die Frau Kunigunde, deren Neugierde aus uns wohlbekannten Gründen nun einmal so mächtig rege geworden, ließ nicht nach mit Bitten und Schmeicheln, fügte der frischen Butter auch noch das Näpfchen süßen Honig bei, holte sogar aus dem Grund des Eckkastens eine bestaubte Flasche hervor und schenkte in ein Spitzgläschen von der hellklaren perlenden Flüssigkeit ein wie hätte die gesprächige und leckerhafte Alte noch länger widerstehen können?

"Nun denn," sagte die Mutter Brigitt, sich den Mund ableckend, "Euch will ich's sagen, sonst aber keinem Menschen auf der Welt — verstanden? . . .

Alfo letten Sonntag Abends war es, und ich stand just im Begriffe, Teller und Taffe, so ich in der hauß= flur draußen zum Effen benütt, in des Spittelhöfers Rüche 'neinzutragen; doch wie ich mit dem Ellbogen die nur lose angelehnte Thure aufstieß, blieb ich vor Schrecken wie gebannt stehen. Denn mitten in ber Rüche, auf dem nachten harten Backsteinboden, lag eine große und hübschgekleidete Weibsperson lang und breit ausgestreckt. Jesus Maria! wollt' ich ausrufen, allein schon rief's eine andere Stimme, diejenige ber Frau Spittelhöferin, welche ben ganzen Nachmittag bei Ber= wandten im Dorf auf Besuch gewesen und just von einer andern Seite und ohne mich zu gewahren, in die Rüche getreten kam. Jefus Maria! schrie sie, muß ich dich schon wieder in dem abscheulichen Zustand antreffen!"

"War's etwa ein Weh'\*)?" frug die Frau Kunigunde ebenso erregt als erstaunt.

"Ach nein, noch weit Schlimmeres! Betrunken, finnlos betrunken! Noch hielt sie, die Regungslose, die geleerte Flasche in der Hand."

"Wer benn?" Die Bäuerin riß bei ber Frage die Augen weit auf.

"Ei, wer anders, als eben die Spittelhöfers Tochter, die Helene!"

"Das lügt Ihr!" stieß die Frau Kunigunde entsetzt aus.

<sup>\*)</sup> epileptischer Anfall.

"Nun, wenn Ihr das von der alten Brigitt vers mutet, so — behüt' Euch Gott!"

"Nein, nein, ich laß Euch nicht fort! Ich bitt', erzählt doch weiter! . . Ich fang' nun an zu begreifen, ja es stimmt Alles mit dem genau überein, was mir über das Spittelhofmädchen erzählt worden: sie fann halt durchaus nichts Geistiges vertragen, und da wird sie, da man ihr dies vorgehalten, es dennoch mit einem Glas' versucht haben, zu ihrem Schaden — gelt, so ist's?"

Da lachte die Haufiererin hell auf und rief: "Wie fagt Ihr. nichts Geistiges vertragen? Von wem habt Ihr Euch denn das Märchen aufbinden laffen, Miesch= eggbäuerin? Denn ich fag' Euch: nur zu aut fann fie's vertragen, leider nur zu gut; so zwar, daß die Alte, die arme Spittelhöferin — wie mir von der Hausmagd im Vertrauen mitgeteilt worden - fich genötigt findet, beständig den Rellerschlüffel bei sich in der Tasche her= umzutragen, damit die Junge nicht über den Wein oder Branntwein geraten fann. Selbigen Nachmittag aber, von dem ich erzählt, mußte sie Borsicht außer acht gelassen haben ... Ich zog mich vorsichtig zurück, ich mocht' die guten Leut' nicht meiner Gegenwart beschämen. Allein vom Hausgang her konnte ich gut das Schelten und Jammern der Mutter vernehmen, sowie das mühsame Geschlepp', bis sie mit Hilf' der inzwischen ebenfalls nach Sauf' gekommenen Rüchen= maad die elend Betrunkene beiseite, in ihre Schlaf= fammer gebracht. Sie, die Tochter Helene, soll von diesem Fall aus Mund und Nase geblutet und sich den Kopf wund geschlagen haben."

Und die Frau Kunigunde erinnerte sich plötlich der rappenftückgroßen Narbe, welche sie, jenes Markttages, an der Stirne der Bauerntochter — freilich ohne sich darüber sonderlich aufzuhalten — bemerkt hatte . . Dennoch wollte und konnte sie der Aussage der Alten immer noch nicht den vollen Glauben beimessen. Und als jene gelassen beifügte: "Übrigens ist die Sach' ja längst kein großes Geheimniß mehr. Gerad' Einer aus Eurer Gemeind', der über ein Jahr auf dem Spittelhof im Dienst gestanden — ich glaub', man nennt ihn hier des Lettackerjoggelis Bub — mußebenfalls drum wissen — warum sollt' er nicht?" . . .

Da wußte die Bäuerin nichts Eiligeres zu thun, als des "Lettackerjoggelis Bub" zu sich auf die Mieschseg herauf zu bescheiden und, nachdem sie ihm ein ansehnlich Trinkgeld in die Hand gedrückt, von ihm über die Berhältnisse im Spittelhoshause genauen Ausschluß zu erbitten. Und siehe da, der sehr gut beleumdete ältliche Bursche leistete die Bestätigung all' dessen, was die Haussche leistete die Bestätigung all' dessen, was die Haussche leistete die Bestätigung all' dessen, was die Haussche Lunkscher der Erunksuchter der Wauerntochter bereits ausgesagt. Man suche zwar den Umstand so viel wie möglich zu verheimlichen, doch gelinge dies je länger desto schlechter. Es sei jammerschad um das sonst so brave, stille und sehr werkhafte Mädchen, daß es von jener häßlichen Leidenschaft nicht ablassen fönne. Die Familie sühle sich höchst unsglücklich. Die Alte lasse sich von der Meinung gar

nicht abbringen, die leidige entsetzliche Sucht sei ihrer Tochter durch einen Herentrank beigebracht worden. Deshalb habe sie denn auch die vielen frommen Wall= fahrten teils persönlich ausgeführt, teils durch andere gegen reichliche Bezahlung ausführen laffen — bislang ohne allen Erfolg. Eine Wahrsagerin habe ihr jüngst Die Meinung beigebracht, daß ihr Mädchen nur auf dem Wege der Verheiratung, wobei aber darauf zu achten, daß der Bräutigam blondes Haar tragen muffe, von dem Übel befreit werden fonne. (Die Frau Gunde dachte an ihren Hans, der wirklich solche Haare trug.) Auch Arzneien von Wunderdoktoren seien angekauft und verwendet worden - eine Zeit lang hatten fie wirklich den gewünschten Ekel hervorgerufen, mit der Beit aber sei die Liebe zur Flasche nur wieder um fo mächtiger zurückgekehrt.

Nachdem der Tagelöhnerbursche das ihm vorgesetzte Glas Most ausgetrunken und sich dankend entsernt hatte, rief die Bäuerin zu ihrem Manne gewendet: "Haft Du's gehört, Hänsel, welch' eine saubere Braut die Spittelhöserin unserm guten braven Bub', welch' lustige Schwiegertochter sie mir hat ausschwaßen wollen? Uch, nun begreif' ich, was die heimlichen Kippenstöß', welche sie ihrer Tochter, so oft diese nach dem gefüllten Glas' langen wollt', beigefügt, nämlich die stumme Mahnung: Laß es gelten, das Trinken, wenigstens für heut'! Uch, wenn ich dran denk', wie maßlos unglücklich unser Bub' mit einer solch' unglücklichen Person werden könnt' — nein, ich darf nicht dran denken! Die Spittels

höferin soll ihre Tochter nur für sich behalten ober aber einen andern blonden Bräutigam auswählen, um sich das Mädchen von ihm kurieren zu lassen, dafür ist unser Hans viel zu gut — pfui Teufel!"

Sie sagte zu ihrem Sohne, als er von einer Fuhre heimkehrend, in die Stube getreten kam, sehr erregt: "Du sollst mir morgens, Sonntags, zu der jungen Spittelhöferin nicht zu Kilt fahren — hörst Du? Es ist mir ein Häkchen zu Ohren gekommen, ein sehr schlimmes Häkchen . . . Oder solltest Du trotzem auf dieser Kiltsahrt durchaus beharren wollen, wie?"

"Ich? Drauf beharren? Kein Gedanke, Mutter, gar kein Gedanke! Ist mir sogar sehr lieb, daß ich's unterwegen lassen kann, hahaha!" lachte er sehr versgnügt und sichtlich erleichtert auf. "Ich hätt' sie doch niemals genommen!" murmelte er, sich in die Küche begebend, halblaut vor sich hin.

Die Frau Kunigunde befand sich in höchst verbrossener Stimmung. Giebt's denn, klagte sie, heutzutag keine Bauerntochter mehr auf Erden, welche sich für unsern Bub' eignen würd' und die er ohne Vedenken heiraten dürft'? Die Sine hat diesen, die Andere jenen offenen oder geheimen Fehler an sich, 's ist zum Verzweiseln! Am End' werd' ich doch noch den Rath dieser land= und leutekundigen Wannenflickerin befolgen und den Hans um jenes Fluhbadwirts Töchterlein freien lassen müfsen, welches noch Aussag' der alten Hausiererin ein Ausbund aller Tugendhaftigkeit des Himmels und der Erde sein und ebenfalls einen schönen Bayen mit

in die Ch' friegen soll. Nun, ich will ja das Alles gern glauben, doch ift's und bleibt's doch alleweil ein Wirtstöchterlein, von welchen das Sprichwort fagt, daß fie, gleich den Müllersroffen, nur fehr schwer nachzu= füttern seien. Und aus dem geräuschvollen luftigen Gastwirtshauf' auf unsere stille und abgelegene Miesch= egg verset - wird das gut thun, frage ich? Und dann noch die andere wichtige Frag': wird der Bub, unser Hans, auch mit der rechten Freudigkeit anbeißen wollen? Das ift ja eben das Elend, daß er aus all den Mädchen und dem Heiraten felbst fich gar nichts zu machen scheint, sondern in seiner ledigen Haut sich alleweil so wohl gefällt und bei uns alten Leuten und ben einfältigen Dienstboten sein Kurzweil findet, ohne an was anderes zu denken. So daß die Dorfleut' bereits darüber zu spotten angefangen und zwar mit Recht, ganz mit Recht!

Die Miescheggbäuerin hatte plötzlich ein großes dringendes Bedürfnis empfunden, zu ihrem körperlichen Heile im Allgemeinen, sowie zur vollständigen Besseitigung ihres Fußübels im besondern sich einer Schröpffur zu unterwersen.

Sie sagte beßhalb eines sömmerlichen Sonntagsmorgens zu ihrem Sohne: "Mach' das Fuhrwerk bereit, Hans! Du sollst mich nämlich nach dem Fluhbad hinunter sahren, wo ein besonders heilkräftig Wäfferlein sein soll. Punkt zehn wollen wir absahren — gehört?"

Und punkt zehn Uhr stand denn auch das mit dem schnellfüßigen Jungkohli bespannte schwerfällige Bernerwägelchen zum Aufsteigen bereit vor der Hausthüre, daneben mit der Peitsche in der Hand der Jungmeister Hans, um seiner Mutter Kutscherdienste zu verrichten.

Die Frau Kunigunde jedoch bemerkte, nachdem sie ihren Sohn raschen Blickes von oben bis unten ge-mustert: "Wie, nur die ordinäre abgetragene Sonnstagskleibung an, Hans? Hurtig geh' Dich umkleiben, zieh' die Heiligtagkleider an — gehört?"

"Wozu den Staat, Mutter?" frug der junge Mann verwundert.

"Bozu? Ei, wer wird denn in Dir, in dem fadenscheinigen Halbleinkittel und den grobhölzernen schweren Stiefeln den reichen Bauernsohn, den Erben von Mieschegg vermuten? Die wahre Knechtsmontur, warhaftig!" rief sie spöttisch.

Der Hans wollte immer noch nicht begreifen und schüttelte mißvergnügt den Kopf. Doch fügte er sich, um seine Mutter nicht zu beleidigen, ohne weitere Widerrede ihrem sonderbaren Willen.

"So," sagte sie, sein Wiedererscheinen mit einem zufriedenen Lächeln begrüßend, "so, jetzt siehst ganz anders und weit fürnehmer aus, nun darf ich Dich mit Stolz und Vergnügen als meinen Sohn ausgeben. So fahr' denn in Gottesnamen! Und Ihr Andern," rief sie ihrem Manne und der jungen Hausmagdfreundlich zurück, "haltet gute Hut!"

Es war ein gar stiller Sonntag, den die Leute auf Mieschegg selbigen Tages feierten; die Lorle däuchte er

eine Ewigkeit zu währen. Sie begab sich, während ihr Dienstherr in der wohlverschloffenen Stube drinnen mit stiller Seligkeit seine alten Fünfliberthaler und Gültsschriften "sonnte", zu ihren Eltern und Geschwistern ins Steghäusel hinunter.

Sie kehrte frühzeitig in das Haus ihrer Dienst= herrschaft zurück. Denn selbst bei ihren lieben Un= gehörigen hatte sie sich ihrer unerklärlichen Herzens= unruhe nicht zu entledigen vermocht.

Wollte denn dieser Sonntag nicht zu Eude gehen? Sie stieg, nachdem sie sich eines Teils ihres Sonnstagsanzuges entledigt, mit Rehrbesen, Kübel und Waschslappen versehen in Hansens Schlaftammer hinauf, um dem traulichen Gemache nochmals eine sorgiältige Reinigung augedeihen zu lassen und die auf dem Fenstersimse aufgestellten Blumenstöcke zu begießen. Sie setzte sich auf den Bettrand und sprach halblaut vor sich hin: Wozu hat er den Festtagsstaat anziehen müssen, zu welchem Zweck? Sie senste das Köpschen und versiel in tieses, durch mehrsache Seufzer unterbrochenes Sinnen und Brüten.

Wollte der Tag benn nicht zu Ende geben?

Sogar der Haushund an der Kette gähnte laut und gelangweilt in den ftillen Sommerabend hinaus.

Endlich, als die Sonne bereits zur Rüste zu gehen sich anschickte, gab es plötzlich wieder Leben im Miescheggshause. Sin Wagen kam angefahren, Mutter und Sohn, von ihrer eintägigen Badereise zurücksehrend — hei,

wie der Alte mit seinen Schätzen rasch absuhr, in ihre Verstecke zurück!

Die Bäuerin benahm sich beim Absteigen wider Gewohnheit sehr einsilbig und sah ziemlich misvergnügt aus.

Sie klagte über Mübigkeit und legte sich frühzeitig schlafen. Allein sie schlief nicht, vielmehr begann sie, als ihr Mann furz darauf ihrem Beispiele gefolgt war, in aufgeregtem Tone folgende Mitteilung zu machen:

"So höhn\*), wie heut', hat mich unser Hans Zeit seines Lebens noch niemals gemacht."

"Abah?"

"Ja gewiß! Doch laß mich Dir die Geschicht' von Anfang an erzählen . . . Also Du weißt, aus welcher Absicht ich mit dem Bub' ins Fluhbad gefahren. Kun, wir langten wohlbehalten und zu früher Mittagsstunde dort an. Auch konnte man's gut ersehen, daß die Frau Badwirtin durch die Kyternfrau auf unser Kommen wohl unterrichtet gewesen, denn sie war gleich bei der Hand, um uns allerfreundlichst willkomm' zu heißen und in die Herrenstube zu geleiten, wo ein Kundtischen bereits für uns gedeckt war, und, ohne daß ich's eigentslich zu bestellen brauchte, allerhand Speisen aufgetragen wurden, eine besser und köstlicher als die andere. Auch gewahrte ich, wie die Badwirtin, wärend sie mit mir über gleichgültige Dinge sprach, immerdar auf den Hans hinüber schielte und sich ihn des ausmerksamsten be-

<sup>\*)</sup> böse.

trachtete. Ja, quet du nur, dachte ich, einen hübschern, stolzern\*) Burschen wirst du kaum finden! Das mußte fie felbst auch gefunden haben, denn sie setzte fich eben= falls zu Tisch und hieß ihr auswartend Töchterlein mit und Bescheid trinfen. Ich beschaute mir das Mädchen. soweit sich das schickte, ebenfalls genauer: eine recht nette zierliche Verson sag' ich Dir, für eine Bäuerin fast nur zu zierlich, wollt' mich bedünken. Und dabei fo freundlichen und manierlichen Thudichums; und so flink in allen ihren Bewegungen, läuft wie ein jung' Rebhühnchen von einem Tisch zum andern, und so gewandt im Aufwarten; und so freundlich im Berkehr mit Herren= und Bauernleuten, mit welchen die Stuben fich zu füllen anfingen. Ebenso geschickt, rühmte die Alte, sei ihr Gattungeli\*\*) im Rochen, in der Haushaltungs= und Gartenfunft. Und ich dachte bei mir felbst: das, die vollständige Renntnis aller Haus- und Gartengeschäfte genügt für eine junge Großbäuerin volltommen; man wird doch einer solchen nicht zumuten wollen, auch noch mit der Hacke auf's Furchenfeld zu ziehen oder mit dem schweren Dreschflegel dreinzuschlagen, denn dafür hat man ja seine wohlbezahlten Dienstboten und Taglöhner. Auch ließ die Alte merken, das sie das große prächtige Anwesen ledig und eigen besitze und trot den vielen gemachten Neubauten Niemand' einen Rappen schulde ... Rurg und gut ein jung' Mädchen - es mag bochstens

<sup>\*)</sup> hier: stattlicheren.

<sup>\*\*)</sup> Dim. von Caton = Katharina.

neunzehn, zwanzig Jahr' alt sein, und foll auch welsch gelernt haben, eigentlich für eine künftige Mieschegg= bäuerin ein ziemlich überflüffig Ding — gefiel mir trot feiner Bleichheit und großen Sprenzeligkeit\*) immer wie beffer. Weshalb ich zu unferm Bub, als wir Beide uns einen Augenblick allein befanden, angelegentlich fagte: ich geh' nun baben und mich schröpfen laffen. Derweil' wirst du hier in der Gaststube bleiben und dir eine Flasche recht föstlichen Wein bestellen, und dem Wirtstöchterlein fleißig einschenken und es angenehm und freundlich zu unterhalten suchen. Auch wird ja - hörst Du die Geigen? oben getanzt - thu's mir nud auch Dir zu lieb'! Guck Dir das große schöne Heimwesen an . . . Weiter vermocht' ich's in meinem Zuspruch nicht zu bringen, denn schon stand die Wirtin wieder da, um mich ins Bad abzuholen, wo die Schröpferin meiner harrte.

"Und als ich nach zwei Stunden in die Gaftstube zurückschrte — wohl stand das Kundtischehen immer noch mit Flaschen und Gläsern und Backwek bedeckt, von unserm Hans aber nicht die Spur zu ersehen. Und als ich mich bei dem Wirtstöchterlein über das Verbleiben meines Sohnes erkundigen wollt, da warf es hochmütig das Köpschen auf, ohne mich einer Antewort zu würdigen, während die Alte schnippisch besmerkte: der junge stolze Mussis scheint sich bei uns einfältigen Weibsvölkern gelangweilt zu haben, hat sich 'nausbegeben schon vor einer Stund'. . . Endlich traf

<sup>\*)</sup> Bläffe und großer Schmächtigkeit.

ich ihn auf der Regelbahn, wo er mit großer Lebhaftigkeit dem lärmenden Regelspiel zulugte, ja sogar auch selbst mitmachte — als ob er nichts wichtigeres und gescheidteres zu thun gewußt und ich ihm nicht den ausdrücklichen Auftrag gegeben, sich derweil' bei dem Wirtstöchterlein angenehm zu machen! Und als ich ihm darüber Vorwürf machte, lugte er mich so dumm und einfältig an, als hätt' er mich gar nicht begriffen, und wußt' zu feiner Entschuldigung nichts zu fagen, als: Was hätt' ich zu dem feinen, finzeligen Jüngferchen benn schwaten sollen, wir kennen uns ja weiter gar nicht! . . . D ich war so aufgebracht über ben Bub', den ich so trocken und stabelig\*) noch gar nicht gesehen — ich ließ alsogleich einspannen, und wir fuhren ohne sonderlichen Abschied rasch von dannen. Sa. ich war so höhn auf den Bub, daß ich während ber ganzen langen Heimfahrt kein Wort mehr sprach während er dergleichen that, als merk er's nicht, und allfort über gleichgültige landwirtschaftlich Dinge schwatte. die ich heut' in meiner höchst verdrieklichen Stimmung, gar nicht anhören mocht'!

"Und was mich noch am höhnsten machte," fuhr sie erregt und unmutig fort, "das war bei unserer Ankunst zu Haus", als ich nämlich sah, wie er, kaum daß er unsere Lorle erblickte, ganz umgewandelt schien und mit dem armütigen Mädchen so lustig und spaßehaft und necksch schwaßen und verkehren konnt! Dort

<sup>\*)</sup> fteif und unbehülflich.

aber, wo's am Platz gewesen und es ihm 'was einsgetragen hätt', nämlich die artige vermögliche Braut, hatt' er sich benommen, wie ein echter kaltblütiger Stocksisch oder wie ein junges blödes Schulbüblein — ist das nicht zum Argerlichwerden, frag' ich?"

"Sm, hm!"

"Und hörst Du, Hänsel, wie die beiden, nachdem doch wir andern längst ruhen gegangen, drüben in der Stube immer noch so einfältig Gugelsuhr treiben und dazu so kindisch lachen können, gar nicht außzustehen. Lorle!" rief sie mit scharfer Stimme, "mich dünkt, es sollt' nun doch spät genug sein!"

"Ich geh' ja, Mutter, ich geh'!" erscholl es geshorsam und demütig zurück. "Gut' Nacht, Mutter, schlaft wohl!"

Hätte sie, die Bäuerin, sehen und hören können, wie ihr übermütiger Sohn, eh' er sich von der Lorle trennen wollte, von dieser sich mit leiser Stimme noch ein Schmätzchen erbat . . .

"Nein, nein!" wehrte das schöne Mädchen mit ängstlicher Geberde, und — fort war sie, geräuschlos aus der Stube geschlüpft. Auch des Jungknaben Schritte hörte man langsam die hölzerne knarrende Haustreppe emporsteigen und in seiner Schlafkammer verhallen.

Die Heuernte war glücklich eingethan. Dafür gab es auf dem Miescheggute wieder andere, weniger mühssame Arbeiten zu verrichten, wie das Einheimsen des Grassamens und des Repses, sowie das Kirschenpflücken.

Die Kirschen waren dies Jahr außerordentlich wohl gerathen, die Baumäste bogen sich ja förmlich unter der Last der rot= und schwarzglänzenden saftigen Beeren.

Unter den Kirschenpflückern zeichnete sich der Mieschegghans als einer der behendesten und kühnsten aus. Er war wohl ein bischen zu kühn. Denn eines Nachemittags, nachdem es den ganzen Morgen geregnet hatte und die Üste schlüpfrig geworden, kam das Handsnechtlein atemlos mit dem gellenden Ruse vor das Haus gestürzt: "Vom Baum gefallen — der Hans — o weh!"

Die Weldung mußte auch in der Küche vernommen worden sein, denn man hörte dieselbe von dorther durch einen aus weiblichem Munde erschallenden lauten Schreckensschrei, sowie durch das Klirren eines auf dem Fußboden zerschellenden irdenen Geschirrs beantworten.

Auch die Bäuerin fühlte sich vor Schrecken wie gelähmt. Und als sie endlich des Gebrauches ihre Gehwerfzeuge wieder mächtig geworden und laut ächzend und stöhnend sich in die Hosstatt hinaus begab, wo sich das entsetzliche Unglück ereignet haben sollte wirklich, dort unter dem hohen Schwarzstirschbaume lag ihr armer Sohn auf dem seuchten Rasen leblos ausgestreckt. Und eine junge dralle Weidsperson hatte, an seiner Seite knieend, sich tief über den Unglücklichen gebeugt, sie hob dessen bleiches Haupt mit zitternden Händen sanst empor, rief ihn bei den zärtlichsten Namen, bedeckte sein Gesicht mit leidenschaftlichen Küssen, raufte sich voller Verzweislung die Haare, that wie außer sich die Lorse "Tot!" schrie und wehklagte sie. "Ach Gott im Himmel, mein bester geliebtester Hans tot!"

Doch er war nicht tot. Er begann sich zu regen und langsam die Augen aufzuschlagen; er schaute wirr um sich, machte die mühsame Anstrengung sich vom Boden zu erheben — ach, da hätte man die Freuden= ergüsse Lorle's sehen und hören sollen!

Er war nicht tot, ja nicht einmal eine erhebliche Verletzung schien er sich zugezogen zu haben — das wahre Wunder bei dem gefährlichen Fall von dem hohen Baume. Bloß ein wenig "sturm" im Kopfe, wie er sich beflagte, und die große Schwäche und Unsicherheit in den Beinen, welche ihn veranlaßte, auf dem Wege nach den nahen Wohnhause die dargebotene Stüze Lorle's und des Handknechtleins anzunehmen — letztern verabschiedete er schon auf halben Wege.

Die Mutter Bäuerin jedoch — weshalb war sie, die ihren Sohn so zärtlich liebende, immer noch auf demselben Flecke stumm und regungssos stehen geblieben, warum schaute sie den langsam sich Entsernenden so seltsamen stieren Blickes nach? Das hatten der maßelose Schreck und die an Betäubung grenzende große Bestürzung bewirkt. Dazu war aber noch ein anderes Moment gekommen, eine seltsame Wahrnehmung, der plößlich und höchst unangenehm überraschende Sinblick in ein tieses Herzensgeheimniß, der ihr soeben gesworden . . .

Sie schüttelte mehrmal unmutig und sorgenvoll das ergrauende Haupt und machte sich zögernden Schrittes

ebenfalls auf den Weg nach Hause zurück. Von der Hochmatt herunter, wohin er sich zur Besichtigung des mehr und mehr sich bleichenden Roggenfeldes begeben hatte, kam ihr Mann so eilig, als ihn die schwach geswordenen Beine nur zu tragen vermochten, daher gesgehumpelt. "Was ist 'gangen\*)?" frug er mit der Miene tiefer Besorgnis.

"Vieles ist 'gangen!" erwiderte die Bäuerin mit rauher tonloser Stimme. "Mehr als mir lieb ist, mehr als Dir lieb sein wird!" fügte sie mit sehr un= mutiger Geberde hinzu.

"Das Knechtlein kam mir soeben berichten, unser Haus sei vom Baum 'runter gefallen — sollt' er wirklich Schaben genommen haben, wie?"

"D ja, einen sehr großen, schon längst!" rief die Frau Kunigunde höhnisch aus. "Ich werd' Dir alles sagen Hänsel, doch nicht hier, zu Haus'!"

Zu Hause angelangt und nachdem sie ersahren, daß ihr Sohn mit Hilse Lorle's in seine Schlafkammer hinsaufgestiegen und, dank der zärtlichen Pflege seiner jugendlichen Wärterin, sich bereits so weit erholt hatte, daß er selbst über den Fall sich scherzhaft auszulassen begonnen — "komm, Hänsel in die Hinterstube," sagte die Bäuerin zornigen Blickes, "ich hab' Dir 'was zu erzählen!"

Dort im verschloffenen Gemache, wo sie niemand belauschen konnte, fank sie wie gebrochen auf den Stuhl

<sup>\*)</sup> geschehen.

nieder, so daß daß alte Geräte unter der Last erbebte und krachte. "Ach, dieser Verdruß, diese Schand'!" stieß sie keuchend hervor. "Hänsel!" rief sie mit leidenschaftlicher Geberde, "Hänsel, schilt mich eine dumme, blinde, närrische Ganß, ich verdien' es wohl, verdien' es vollauf! . . . Daß Du nicht darüber gekommen — von Dir war daß freilich nicht zu erwarten. Aber ich — daß ich so viele Jahr' hindurch mit Blindheit gegeschlagen sein mußt', und die Augen mir erst heut' aufgegangen, oh, oh!"

Der Bauer machte ein Gesicht, als begänne er and dem sonst so gesunden Verstande seiner Frau Kunisgunde plöglich irre zu werden. "Hm!" versetzte er ungeduldig, "was ist denn geschehen, was ist los?"

"Bas los ist? Ich will Dir's sagen, Hänsel, mit kurzen Worten, Du wirst staunen, wie ich! . . . Also Du weißt, wie unser Bub, so sehr wir ihn auch anstrengten und so manches fürnehme Mädchen wir ihm auch anraten und vorführen mochten, von dem Kiltzgehen\*) und Heiraten durchaus nichts wissen wollte, sondern alleweil 'was einzuwenden hatt', dies oder jenes, nur um nicht anbeißen zu müssen. Lang' ist mir dies ein Kätsel geblieben. Nun aber hat sich das Kätsel gelöst, dort unter jenem Baum. Da, bei dem Fall, ist's endlich ausgekommen: Er, unser tugendsamer Herr Sohn, dem keine fürnehme Bauerntochter gut genug, liebt ein arm' Dienstmädchen — unser Lorle! — Und

<sup>\*)</sup> freien.

wird von ihm — o begreiflich! — mit glutheißester Liebe wiedergeliebt!"

"W-ie? W-as?"

"Ja, ja, so ist's! D ich versteh' mich auch noch auf die Blicke, auf die Schmäte, ich! So wild und närrisch heult fein Mädchen bei dem Anblick eines Unfalls, der einem wenn auch noch so nahen Anverwandten zugestoken. to feurig füßt fein's seinen Bruder. so ge= schwisterlich lieb sie einander auch gehabt haben mögen, wie's diese Lorle gethan! Wo hab' ich denn meine klaren Augen gehabt, daß ich das leichtfertige Spiel nicht schon früher durchschaut, da man's doch seit Jahren mit Sandschuhen hätt' greifen können, wie's um die Herzen der Beiden stand: das verdächtige heimliche Guscheln\*), Gigeln\*\*) und Lachen, das Necken und Belchen und Zielleinjagen \*\*\*), das nächtliche Wachund Beisammensein bis weiß Gott in welche späte Stund' hinein, bas ganze einfältige, närrische, verliebte Thun — ach, wo hab ich denn meine Augen gehabt, meine Augen!"

"Unser Bub — ein Dienstmädchen lieben — unsmöglich!" meinte der Bauer mit ungläubigem Kopfschütteln. "Er müßt' ja allen Verstand verloren haben, hm, hm! Und die Lorle, wie sollt' sie so vermessen denken —"

"Und doch ist's so! Hättest Du nur, wie ich, unter jenem Baum, als sie ihn schwer verlett oder gar tot

<sup>\*)</sup> Flüftern. \*\*) Kichern. \*\*\*) Fangipiel.

glaubte, den schamlosen Ausbruch ihrer Zärtlichkeit und ihres tollen Schmerzes sehen können, Du würdest kaum mehr zweiseln "Hänsel! . . . Und eigentlich solltest Du, der Miescheggbauer, Dich ja stolz freuen, eine solch' fürenehme Schwiegertochter und solch' einen angesehenen Gegenschwäher, wie dieser Taglöhner Steghäuselveri einer ist, zu bekommen!" rief die Bäuerin höhnisch und aushetzend.

"Nein, beim Seckermäntsch nein, das soll nicht geschehen!" begann der Alte zu wettern. Und seine Frau Kunigunde stimmte bei: "Dieser Meinung bin ich eben auch! So wert und anständig das Mädchen mir bissanhin auch gewesen — es muß' mir aus dem Haus', dem Spiel soll ein End' gemacht werden, sag' ich! Und zwar heut' noch, mein' ich!"

"Ja, ja, heut' noch, thu' das!" brängte der Bauer. Damit verließ er Stube und Haus und steckelte, um bei dem Strafgericht, das seine Frau Kunigunde loszulassen entschlossen war, nicht zugegen sein zu müssen, wieder ins Feld hinaus.

Sigentlich geschieht's ihr schon recht! brummte er mit schadenfrohen Lächeln vor sich hin. Hat diesem Tagslöhnermädchen nicht genug bibäppeln können hinten und vornen und ihm einen Lohn versprochen, v dieser entsehlich hohe Lohn! Und dazu nach den Alten allershand zugehalten, eßbares und trinkbares, die vielen Jahr' über — ich mag gar nicht dran denken! Nun hat sie den Dank dafür, die Bescherung! Mag's ihr so halb schon gönnen . . . Und was unsern Bub'

betrifft und sein Beiraten - ba mußtens' lauter zimper= liche hoffärtige Füngferchen sein, die man ihm ausge= sucht und zuhalten wollt', obgleich es wohl zu erkennen war, daß er eine solche Gattung gar nicht mag, sondern eine währschafte und furaschierte Berson vorzieht. Mich hat man über die Plan' erst dann gefragt, nachdem sie fertig geschmiedet waren. Denn was fann der ein= fältige Alte von folchen Sachen verstehen, wird man gedacht haben, hm, hm! . . . Run aber will ich ihnen zeigen, daß ich feineswegs auf den Ropf gefallen bin, sondern bei den Weibsleuten, was die richtige Auswahl betrifft, mich auch noch auskenn', hm, hm! . . . Rommt mir da gerad' in Sinn: Hat nicht der Säuhändler Jost, als er uns den Trupp' Fafel abkaufte, mir wieder von seiner Tochter geschwatt, wie die in seiner Ab= wesenheit, die oft wochenlang dauert, zu Saus' den ganzen Bauernhof beforg' und die Knecht' und Mägd' regier' und überall nachschau' und selbst hand anleg' in der Rüch', im Roß- und Viehstall, auf dem Feld', allerorten: und fein Wetter scheu', weder Sig' noch Rälte: und fogar an seiner Statt mit bem gefüllten Schweinewagen zu Markt fahr' und den Handel treib' landauf und ab ganz allein, gleich einem turaschirten Mannsvolf. Und hab ich sie vor'm Jahr nicht felbst gesehen auf dem Seilstetter Markt, wo sie mitten unter den Säuen in ihren Pferch stand und Jedermann herzhaften Bescheid gab, wie's eben tommen mocht'. Wie die eine Statur hat, fo ftarf und gewaltig; und bas resolute geschliffene Maul; und die breiten aufge= sprungenen Händ', gleich einem Fuhrknecht, so recht gemacht zum Schaffen; und schneuzte sich die Nase, so oft es pressirte, mit den Fingern — das ist kein Delikatlein wie die jungen Bauernmädchen hier herum. Und der Alte, der Jost, der hat Vermögen, pop Bliz, ererbtes und erworbenes, den großen Besitz... Wenn er, unser Bub', die sieht, wird er alle Andern mit samt dem Taglöhnermädchen, mit dem er doch wohl nur so eine Art Flausen getrieben, baldigst vergessen haben, hm, hm!

War das ein Gerede im ganzen Dorfe, von Haus zu Hause, von Mund zu Mund: Wißt ihr's schon? Des Miescheggbauern haben ihr Lorse abgedankt!

Was ihr da sagt! Unmöglich! Die Alte hat ja das Mädchen nicht genug rühmen können und es hin= gestellt seit Jahren, als wär's die gescheidteste, sleißigste und treueste Hausmagd auf Erden!

Ja freilich, als Hausmagd war ihr die Lorle schon gut genug, als Sohnsfrau aber mocht' sie ihr doch als zu muß\*) erscheinen —

Als Sohnsfrau?

Si, gewiß! Denn plöglich ift sie, die Alte, darüber gekommen — war eigentlich vielen Leuten schon längst fein Geheimnis mehr, besonders seit der letzen Fast-nacht, da er mit dem Mägdlein so rasend getanzt und auß lauter Freud' Wein wichste, lauter buschierten, eine Flasche um die andere, — daß der tugendhafte

<sup>\*)</sup> gering.

Hans in die Lorle sterblich verliebt sei, und die Kleine ihm willig Gehör geschenkt — alles nach dem Sprich= wort: Stille Wasser fressen ebenfalls Grund . . . Uus= gekommen sei's aber erst letzter Tag', indem die Alte, wie erzählt wird, sozusagen darauf gelausen, auf das Aergnis — man denke! Drauf hab' es Staub aufge= worsen. Der Wegmachertöbel sei der Lorle begegnet, wie sie just mit dem Bündel unter dem Arm' und laut schluchzend den Miescheggsteig heruntergekommen und heim zu ihren Leuten gegangen sei, zu des Steg= häuselveris. Den Meistersleuten ihr Hund, der gar nicht von ihr lassen gewollt', hab sie mit Gewalt zu= rückjagen müssen, den Bühl hinauf.

Einerseits — so räsonnierten einige der Frauen — ift die Lorle ordentlich zu bedauern; denn, daß des Miescheggers Sohn dieselbe heiraten werde oder heisraten dürse, daran braucht man gar nicht zu denken. Vielmehr wird man sie in der Tinte sitzen lassen, und etwa mit einer Hand voll Fünflieber ablöhnen — warum ist man, solchen reichen Burschen gegenüber, nicht klüger und vorsichtiger!

Sinige der Dorfburschen aber meinten: Geschieht dem Mädchen ganz recht. Si, wie das so stolz und geringschätzig das Stumpsnäschen rümpste, so oft unsereiner sich ihm nähern wollt! Und letzte Nachsaftnacht— o nein, mit dem vornehmen Meisterssohn wolltest tanzen und nur mit dem Meisterssohn! Nun wär's wohl recht froh, wenn einer von uns fäm', um es

wieder zu Ehren zu ziehen. Doch wird keiner so dumm und ehrvergeffen sein, o bewahr'!

Die Salzmännin aber - ber himmel mochte wiffen. woher jene die stets brühwarmsten und bestunterrichteten Neuigkeiten nur herbeiziehen konnte! — wollte über den Fall noch mehreres in Erfahrung gebracht haben: Auch mit ihrem Sohne habe die Miescheggbäuerin einen harten Strauß gehabt und soll von ihm die tropige Erklärung erhalten haben: Und ich heirat' fie doch! Die Lorle, oder feine, daß ihr's nur wißt! . . . Und etwas muß wohl dran sein, denn gestern Abend, gleich als die Lorle fortgeschickt worden, sei er in die "Linde" gefommen und habe sich Effen und Trinken aufstellen' laffen, und gar trutig verwegen drein geschaut, und fogar einige Flaschen Wein mit auf ben Beimweg genommen - für wen, ift leicht zu erraten! . . . Welchen Austrag die Sach' noch nehmen wird, fann einen recht wunder nehmen.

Eja, gewiß! Gelt, gelt!

\* \*

Wir haben das abfällige Urtheil vernommen, welches feitens der Dorfburschen über die Steghäusel-Lorle und ihr Verhältnis zu dem Miescheggerben ausgelassen worden.

Das Seltsamste an der Sache aber war, das gerade derjenige Jungknabe, welcher seiner sittlichen Entrüstung den lautesten und strengsten Ausdruck ver=

lieben, nämlich des Wagnerlängen Friedli, desfelben Abends noch zwischen Licht und Dunkel und auf weiten Umwegen, um ja von niemandem gesehen zu werden, fich nach dem "Steghäusel" hinauf begab und hinter der die Bergwiese besäumenden hohen Safel= hecke hervor feine Späheraugen um und um schweifen ließ. Und als er die Lorle, den Strickftrumpf in der Sand, läßig und gedankenvoll auf dem schmalen Hausbänkchen sitzen sah - 's ift eineweg ein verflugt hübsch' Ding! dachte der Friedli lüsternen Blickes. Und wenn's mahr ist, was die Leut' munkeln, daß des Miescheagers für den Verzicht auf den hans und alle fernern Folgen ihr die anständige Baarsumm' bezahlen werden, die recht schwere - nun mit dem Baargeld ließ' fich schon 'was Ordentliches anfangen. Und müßt' man das Übrige auch mit in Kauf nehmen - bah, wer wird sich über solche Kleinigkeiten lang aufhalten, besonders wenn die Person so hübsch ist, so verfluxt hübsch!

Rasch entschlossen brach er aus dem Busch hervor und schritt geradewegs auf das Häuschen, auf die Hausdank los. Das Mädchen suhr erschrocken auf und wollte ins Haus flüchten. Allein schon hatte der Friedli sie bei der Hand erfaßt und die Aufgeregte, Zitternde zu sich auf die Bank herniedergenötigt. "Bleib' Du nur, ich thu' Dir nichts zu leid'!" sagte er in gar freundlichem Tone und mit zärtlichem, vertraulichem Augenblinzeln. "Nein, ich thu' Dir nichts!" versicherte er nochmals, "sondern bin gekommen, um dir 'was

recht angenehmes mitzuteilen, Lorle, 'was sehr wich= tiges . . . So höre benn," fuhr er mit gedämpster und geheimnisvoller Stimme fort. "Ich weiß — auch mir ist's zu Ohren gekommen, wie schlecht es Dir droben auf der Mieschegg ergangen und kenn' die Ber= legenheit, in welcher Du Dich nun befindest, Lorle! Aber Du brauchst deshalb den Mut nicht gänzlich sinken zu lassen, Lorle! Ich din nämlich aus purer Lieb', die ich alleweil für Dich gehabt, sest entschlossen, Dich zu heiraten, Mädchen, die Schand' von dir abzu-wenden — "

"Bon welcher Schand' red'ft Du denn?"

"Ei, lug mich doch nicht so tugendhaft und zornig an, Lorle, das ganze Dorf weiß ja —"

"Was weiß das Dorf? So sag's doch endlich heraus!" rief das Mädchen, sich von der Bank erhebend und mit vor Aufregung zitternder Stimme.

"Ei, red' doch nicht so laut! Sei doch kein Närrschen, Mädchen, mir, der's so gut mit Dir meinen will, darsst es ja schon gestehen, daß —

Er hielt plöglich inne. Denn vor ihm stand, wie aus dem Boden gewachsen, die hohe fräftige Gestalt Hansens, des Miescheggerben, welcher gelauscht haben mochte und nun ohne weiteres zornig dreinsuhr: "Was sagtest Du da von Schand' und Verlegenheit, Friedel, he? Ich will Dich lehren, was das heißt, ein braves Mädchen zu beschimpfen, Hundsfott, der Du bist!"

Und nun sauste es pitsch, patsch! um die Ohren des fürwitzigen Dorfburschen herum, daß ihm Hören

und Sehen verging; und als er sich mit hocherhobenen Schultern und gebücktem Kopfe den Bühl hinunter flüchtete — piff, puff! drosch es von den Schlägen einer frischgeschnittenen schwanken Hafelgerte nur immer fort auf den Buckel des armen Sünders hernieder.

Das war ein derber Korb, den sich der seltsame neue Freier auf dem Steghäusel geholt und der ihn noch brennen und schmerzen sollte mehrere Tage lang.

Ein nicht minder tragisches Schickfal widerfuhr bem Schneiberschaggle, welcher eine Stunde später und aus denselben Beweggründen - auch er hätte die tausend oder mehr Franken, mit welchen die Lorle, der Aussage der Leute nach, von des Miescheagers .. ausgekauft" worden, gar wohl gebrauchen können - sich ebenfalls und auf Umwegen nach dem Steahäusel hinaufgemacht. Die Nacht war inzwischen vollständig angebrochen, die laue, mondlose Sommernacht . . Das Häuschen lag da in tieffter Dunkelheit und Stille. Ratürlich, dachte sich ber "Barifer", das an= aeführte hübsche Mamsellchen wird sich nicht mehr gern' sehen laffen wollen, sondern in seinem Rämmerlein bittere Rummer= und Reuethränen vergießen. Geben wir es troften: geben wir es aufrichten! Denn jett, in der Patsch', wird es das Hochmütchen wohl abgelegt haben und ungeheuer froh fein, dem aufgewichsten und geschickten Pariserschneider die Sand zu reichen, parbleu! murmelte er halblaut vor sich hin. Also bruff an ihr Rammerfenster und herzhaft angepocht!

Hätte er, indem er fich um die Sausecke herumschlich,

einen aufmerksamen Blick auf die unter dem tiefästigen blühenden Hollunderbaum stehende Gartenbank geworfen, würde er trot der herrschenden Dunkelheit zwei nahe beieinander sitzende und sich unbeweglich verhaltende Menschengestalten gewahrt haben, eine männliche und eine weibliche; allein er dachte nur an das zur Rube gegangene schöne Mädchen und wie er wohl ihr Kammer= fensterchen ausfindig machen konnte. Er bemerkte es nicht, wie die dunkle hohe Männergestalt ihm auf einige Entfernung vorsichtig nachfolgte, Schritt für Schritt . . . Das Fensterchen — es konnte, nach ben Megenstöcklein zur urteilen, welche auf dem hölzernen Simfe ftanden, nur dasjenige schon Lorle's fein war erreicht. Doch kaum hatte er, nachdem er mehr= mals fehr hörbar an die Fensterscheiben gepocht, seine wohlstudirte und mit fürwitigen Fremdwörtern ge= würzte Kiltrede recht begonnen - "gud, Lorle," fprach er mit lauter Stimme das verschloffene Kammer= fensterchen an, "schüftemang Deinetwillen hab ich ben Weg hier 'rauf gemacht, um Dir zu sagen, wie groß' Mitleid ich hab', Dich so in der Blamage zu sehen, in ber schändlichen Verlegenheit, in welche Du von jenem flotigen und hochmütigen Miescheagburschen bist ge= fturat worden. Doch nein, in der Blamage follst Du nicht sigen bleiben, ich, der geschickte Pariserschneiber, bin es, der Dir die Ehr' flicken und zurecht bugeln will, so daß niemand mehr ein Fleckchen dran sehen wird, ma foi oui! Ich werd' Dich heiraten, ich -" Weiter vermochte er es nicht zu bringen, denn

eine schwere rauhe Hand hatte sich auf sein Genick gelegt, krallte sich mit löwenmäßiger Kraft und Graussamfeit in das dünne Schneiderhälschen ein . . .

Hätte er doch lieber seine Kiltrede ungehalten gelassen, hätte er noch lieber den Gang zu dem Steghäusel hinauf gar nicht gethan!

Hab ich auch noch den ganzen Knochen im Leib'? stöhnte er, als er nach mühsamer und schmerzhafter Wanderung wieder zu Hause anlangte und sich ächzend auf das Ruhebänkchen niedersinken ließ. Und mein zu Schanden getriebener Pariser Chlinder! Und der beschmutte Paletot. Und der zerrissen Hemdbusen, ach, ach! Dieser verfluchte Mieschegglümmel — o, o! —

Schlimm sollte es auch der Frau Salzmännin ergehen. Diese erhielt des folgenden Tages eine von dem Mieschegghans ausgewirkte Citation vor den Strafrichter. Ich vor Gericht? rief die Bäuerin aufgeregt und erstaunt. Nimmt mich sehr wunder, was man von mir wissen oder verlangen will?

Sie sollte es ehestens erfahren. Denn in der Gerichtsstude wartete ihrer bereits des Miescheggers Sohn und klagte auf gröbliche Ehrenkränkung, indem sie. die Verantworterin, ausgesagt habe, die Lorle sei "der Umständ" wegen von des Miescheggers aus dem Dienstgesagt und mit einer Geldsumme abgesunden worden.

Was half der Salzmännin all' ihr Leugnen und Bemänteln? Der erboste Mieschegghans drohte, Zeugen aufmarschieren zu lassen und die Sach' vor die oberste "Distanz" zu ziehen zur schweren unerdittlichen Be-

ftrafung. Was blieb ber armen stolzen Bäuerin bemnach anders übrig, als durch gütlichen Vergleich und öffentlichen Anschlag Hans und Lorle die "Ehr' zurückzugeben" und außerdem noch zu Gunsten des Armensäckels eine Buße von fünfzig Franken zu zahlen, so wie es von dem Kläger verlangt worden.

Das schmerzte die Salzmännin weit mehr, als es bei den beiden Kiltbuben die erhaltenen Prügel gethan. Doch gab es der Leute genug im Dorfe, welche meinten: Es geschah ihr, der fürwizigen Klatschbase und Aufschneiderin, ganz recht! Kann sich nun die Geschicht' zur Lehr' dienen lassen — hoffentlich!

Nicht geringe Heiterkeit erweckte in den Kiltstuben die Nachricht, der Mieschegghänsel haben seinen Sohn zu veranlaßen gesucht, sich um die Hand der Tochter des Schweinehändlers Jost zu bewerben. Die dicke Säutreiberursel, lachte man, das ältliche Mädchen mit dem Bollmondgesicht und den Fuhrhaltermanieren, welches mit den Fuhr= und Stallsnechten denn auch in sehr vertraulicher Bekanntschaft steht — psui! Nein, da hat der Hans völlig recht, daß er von der übel=riechenden Dicken trotz ihrem Keichtum nichts wissen will: Tausendmal lieber ein sauber hübsch' Tag=löhnermädchen — die Lorle!

Im Mieschegghause war unerwarteter Besuch eingetroffen: eine ältliche blaß aussehende Dame in Nonnentracht, die einzige noch lebende Schwester der Frau Kunigunde. Dieselbe war bei jungen Jahren und einem frommen Gelübbe zusolge in den Orden der barmherzigen Schwestern (Diakonissinnen) getreten und nach langen Jahren der hingebendsten und kenntnissvollsten Krankenpflege zu der Würde einer Oberin der Spitalschwestern zu N. emporgerückt. Nun hatte sie sich aber einen ersten längern Urlaub gestattet, den sie bei ihrer Schwester, auf dem sonnig und idyllisch gelegenen Mieschegggute zuzubringen gedachte, hoffend, daselbst die Stärfung ihrer angegriffenen Gesundheit zu erlangen.

War das sonst eine Freude und ein Jubel gewesen, so oft die liebe "Schwester Jakobe" auf der Mieschegg zu kurzem Besuche eingetroffen, der wahre Festtag im ganzen Hause!

Und diesmal?

"Nun," jagte die gnädige Frau Mutter zu der Bäuerin, gleich nachdem der erste herzliche Willfomm vorüber, "was fehlt Dir, liebe Schwester? Du siehst so bleich, fummervoll und betrübt aus, Kunigunde, versmagst ja die Thränen kaum zurückzuhalten!"

Da brach jene wirklich in schmerzhaftes Schluchzen aus, und es bedurfte längere Zeit und des beruhigenden Zuredens der sanften Schwester Jakobe, bis sie endlich zu dem deutlichen Geständnisse gelangen konnte: "Ach, in unserm Haus" haben — was uns so viele Jahr' unsbekannte Ding gewesen — Trübsal, Kummer und Unsfriede Einkehr gehalten."

"Wird hoffentlich nicht fein, Kunigunde!"

"Doch ja, leider ist's so! Erst der Wiederausbruch meiner Fußtrankheit . . . Und dann das andere, was mir noch weit mehr Schmerz und Sorge macht... Und daran, an dem andern, ist unser Sohn Hans schuld — hast Du nicht gesehen, Schwester Jakobe, wie scheu und verlegen er Dich diesmal gegrüßt und sich alsbald wieder in die Scheune 'nausbegeben, um meine Anklag' nicht mitanhören und Dir Red' stehen zu müssen? Ja, daran ist er schuld, an dem schreckslichen Verdruß; und dann zunächst sie, die Lorle!"

"Die Lorle, sagst Du? Ei richtig, erst jest fällt mir ein, das freundliche flinke und gemütvolle Dienstmädchen, an welchem ich allemal eine so große Freud' gehabt, noch nicht erblickt zu haben. Wird doch nicht etwa aus dem Dienst getreten sein — wie?"

"Freilich ja!" seufzte die Bäuerin. "Oder vielmehr aus dem Dienst' entlassen worden, aus dem Dienst ent-lassen werden müssen, weil es sich leider unmöglich gemacht, ganz und gar unmöglich!... Das ist eben die Geschicht', von der ich Dir erzählen wollt'. Doch mußt Du erst 'was genießen, Schwester Jakobe — Wein oder Kaffee oder Milch — ganz nach Deiner Wahl. Sag's, ich bitt'!"

"Also vorläufig eine Tasse Milch... So, nun erzähl' Du aber weiter, Kunigunde, ich bin sehr bezgierig, Deine Geschichte zu vernehmen... Also die Lorle hat sich in Euerm Hauf' unmöglich gemacht? Ich muß wirklich staunen. Denn bis vor kurzem hast Du des Mädchens große kindliche Anhänglichkeit, die außerordentliche Geschicklichkeit und Treue, sowie dessen übrige herrliche Eigenschaften nicht genug

rühmen können; auch stimmte dieses Dein Zeugnis mit meiner eigenen Wahrnehmung vollständig überein. Du und ich müssen uns also in dem Mädchen sehr getäuscht haben."

Da erwiderte die Bäuerin nicht ohne einiges verlegenes Käuspern: "Getäuscht — ja und nein! In jenen trefflichen Eigenschaften, von welchen Du Erwähnung gethan, hat sich bei dem Mädchen nichts geändert, gar nichts . . ."

"Was war es denn?"

"Wenn nur die unselige Liebelei mit dem Bub, mit unserm Hans, nicht eingetreten war'!"

"Ah so! Stehen die Dinge so?"

"Freilich ja! Leider ja! Und als ich endlich dar= über kam —"

"Ueber was?"

"Ei, daß sich die Beiden lieb haben!, und es gesichth nur durch Zufall, daß ich darüber kam —"

"Worin bestand dieser Zufall, worin die Entdekung, sprich?"

"Er, unser Hans, fiel vom Baum". — Und wie er gleichsam wie tot dalag, da warf sich das Mädchen wie verzweiselt über ihn her und küßte ihn wie närr'sch, benke Dir!"

"Sonst nichts? Hast ihnen weiters nichts vorzuwersen? Oder sollst Du noch was ernsthafteres, ein wirkliches Ürgerniß entbeckt haben, wie?"

"Nein, gottlob nicht, obgleich die Leut' mit ihren schlimmen Mäulern gleich 'was anderes haben munkeln

wollen. Aber war's nicht schon genug an dem Liebeln, frag' ich? Oder hatt' ich's benn noch länger bulben, follen, daß unfer Bub, der Erbe von Mieschegg, an einem Dienstmädchen den Narr' gefressen? Gin halb= dutend fürnehme Bauerntöchter, die wir ihm vor Augen geführt und welche mit Freuden ihn angenommen hätten, hat er verächtlich ausgeschlagen, um sich an ein arm' Taglöhnermädchen zu hängen — mußte das ein' nicht zbruig machen, sprich? Drum auch hab ich im Born das Mädchen aus dem Dienst entlassen, ich konnt' nicht anders. Was thut nun aber unser Sans? Der sagte mir ganz laut und trutig, daß es sogar die Anechte hören konnten, daß er doch nur die Lorle heiraten werd', seine Lorle! . . Und all' Abend geht er in das Taglöhnerhäuschen hinunter zu dem Mädchen, und erhält es in dem thörichten Glaufen, es werd' doch noch Mieschegabäuerin werden. Und macht' mir die harten Vorwürf', als hätt' ich durch das Fortschicken ben großen Lärm' unter bie Leut' und bas bravfte aller Mädchen in Verruf gebracht. Er hat deshalb, weil sie jenem an die Ehr' gerührt, bereits auch Dorfburschen durchgeprügelt und geschwätige Bauern= weiber vor Gericht gezogen, damit fie für ihre unvorsichtigen Aussagen hart gebüßt werden."

"So, that er bas?"

"Und hat alle Lust zur Arbeit und zum Hauswesen verloren, geht sogar, was er früher nie oder nur höchst selten gethan, ins Wirtshaus zu Bier und Wein, thut unwirsch und giebt unsereinem sein freundlich Wort

mehr, so daß es mir oft das Herz zersprengen will, ihn, den ich doch Zeit seines Lebens stets so zärtlich lieb gehabt, sich gegen mich dergestalt benehmen zu sehen! . . Und gestern; als ich ihm seines leichtstertigen Betragens und der thörichten Liebe zu dem Mädchen wegen nochmals die ernsthaften Vorstellungen machte, da drohte er sogar mit Fortlausen, mit dem nach Amerika gehen — ach, ich ärmste aller Mütter," rief sie schluchzend auß, "was ich in meinen alten Tagen doch alles erleben muß! Ach, liebe Schwester, rate mir, ich bitt', wie soll ich auß dem Elend hers außsommen, wie?"

Die Nonne meinte nach einigem Besinnen: "Laß mich zuerst mit Deinem Sohn' reden. Er ist ja stets ein solch' frommer, aufrichtiger und folgsamer Knab' gewesen, er wird auch wohl als Jüngling nicht schlimmer geworden sein, o nein! Und er hat mich allzeit so recht lieb gehabt, wird auch jetzt noch gern' auf meine Stimme hören, dent' ich . . . Ich seh' ihn dort droben auf der Waldwiese mit der Reuthacke hantieren — er ist es doch, nicht wahr? Der kleine Spaziergang in's Grüne, Freie und unter den schattigen Bäumen wird mir gut thun, " sagte sie, sich den Schleier zurecht zupsend und mit stummem lächelndem Gruße die Bauern= stube verlassend.

Ach, wenn sie ihn nur herumbringen könnt' auf ben rechten Weg, wie wollt' ich ihr's banken! sagte bie Bäuerin in halblautem Selbstgespräch, während sie ihrer langsam die Wiese hinaufsteigenden Schwester

durch das Fenster ausmerksamen Blickes nachschaute ... Jest ist sie bei ihm angekommen, er hält in seiner Arbeit inne ... Sie sett sich auf den am Boden liegenden Kirschbaumstamm; sie läd't ihn durch freundsliche Handbewegung ein, sich an ihre Seite zu setzen ... Sie spricht zu ihm, er scheint ihr gelassen zuzuhören — o sie kann so sanst und fromm schwazen, die gute Jakobe ... Er horcht ihr gesenkten Hauptes zu ... Doch setzt wird er lebendig, er hat sich erhoben und dicht vor sie hingestellt, macht er mit Kopf und Armen die lebhaften Bewegungen, als thät' er auch ihr gegensiber die einfältigen Wort' wiederholen, die er schon duzend Mal zu mir, seiner Mutter gesagt: Ich sann umöglich von ihr lassen! Oder aber bleib' ich ledig — ein's von beiden! . . .

Auch die Nonne hatte sich erhoben und schritt, von Hans begleitete ben schattigen lauschigen Buchenwaldsfaum entlang.

Die Bäuerin gedachte sich an das andere Stubenfenster zu begeben, um die Beiden auch ferner beobachten zu können. Allein sie sank mit einem lauten schmerzshaften Seufzer kraftlos in ihren Lehnsessel zurück. Das Bein versagte ihr die Dienste, der Fuß stach sie wie mit tausend spitzigen feurigen Nadeln ins Markhinein.

Sie hatte sich von dem Quackfalber die althergebrachte Fußwunde heilen laffen, nun war diese wieder ausgebrochen und schmerzte tausendmal heftiger denn je, so daß die alte schwerfällige Frau sich kaum mehr vom Flecke zu bewegen vermochte.

Und dabei vermißte sie, ohne daß sie es sich eigent= lich gestehen wollte, die treue, sorgsame und überaus fundige Pflege Lorle's welcher sie so Knall und Fall den Abschied gegeben. Dafür hatte sie auf die Em= pfehlung einer Hausiererin hin, ein Mädchen aus dem nahen Steintobelthal in Dienst genommen, eine fehr starke junge Verson, welche in den groben Feldarbeiten wohl geübt war, von den Haus= und Rüchengeschäften jedoch nicht mehr Kenntnis befaß, als ein Gaul vom Orgelspiel. Mit der wunderlichen und beinah' stocktaub gewordenen alten Stine, welche zeitlebens auch nur immer draußen geschafft, war fast noch weniger anzufangen, als mit jener; als Barterin taugte fie schon gar nicht, denn so laut die fußkranke Bäuerin mitunter auch rufen und schreien mochte, die Alte wollte sich nicht herbeilassen oder that dann alles ver= fehrt, beim Rüften, Rochen und anderen Saushaltungs= dingen.

Wie ganz anders die Lorle! mußte sich die Bäuerin seufzend gestehen. Wie flink und geschickt ihr alle Arbeit aus den Händen lief, wie verstand sie jeden Wink zu deuten, jeden Wunsch einem sozusagen aus der Augen zu lesen! Dazu die große Munterkeit und beinahe übertriebene Reinlichkeit . . Aber sie, die Bäuerin, hatte ja im Aerger und Verdrussse über die ganze verzweiselte Liebesgeschichte sich steif und sest vorgenommen, mit keinem Gedanken mehr an die

Lorle zu denken, die Exinnerung an jenes Mädchen, das Hansens Herz so abscheulich verwirrt und unglücklich gemacht, mit aller Gewalt aus ihrem Gesdächtnisse zu verwischen, aus lauter Zorn . . .

Wie war's in der Miescheaastube so schwül und beiß! Und der Fuß der Bäuerin brannte und schmerzte wie Feuer, kaum mehr auszuhalten. Lorle! war die Bäuerin bereits im Begriffe, hilfefordernd auszurufen. Doch besann sie sich rasch eines andern und rief so laut sie rufen konnte: "Stine, Stine! so komm' boch!" Allein die Stine, obwohl man von der Rüche her ihr ge= schäftig Treiben wohl vernehmen konnte, wollte dem Befehle immer noch feine Folge leiften, nnd zwar aus bem einfachen Grunde, weil die Rufe der Meisterin in ihre tauben Ohren nicht zu dringen vermocht hatten Dafür tam ber Bauer in die Stube gehumpelt, um sich nach den Bedürfnissen seiner Frau Kunigunde zu erfundigen. - "Reich mir doch bas Salbenbüchslein von Buffet her (fie hatte ihre Auflucht doch wieder zu den gelehrten Herren Doktoren genommen!) und auch 'nen frischen Leinenlappen, Sänsel!" ächzte fie. Erst konnte der Mann nur nach langem Suchen bas richtige Büchslein finden, dann brachte er, ftatt des Lappens, ein fauber geplättetes gebildetes Amächelein (Serviette) aus dem Grunde des Rastens hervor. Und wie ungeschickt seine zitternden Sände mit dem Verbande umgingen, mit dem franken Fuße seiner Frau Liebsten, so daß diese vor Schmerz beinahe laut aufschreien mußte. - "Schließ' auch die Kenster auf, Banfel," befahl sie, "alle, alle! Es ift fo

heiß hierinnen, fo drückend heiß!" flagte fie, indem fie mit dem Schürzenzipfel sich große Schweißtropfen von der Stirne wischte. "Run geh'," befahl fie ihrem Manne weiter, "und sag' ber Stine, schrei' es recht laut, sie soll den Raffee bereiten, aber diesmal einen recht guten, aus purem Kaffeepulver: und für die Schwester Jatobe einen Gierkuchen backen und dabei ja die süße Nidel\*) nicht zu sparen" . . . Ach, mir araut schon vor dem Gebäck', daß sie zum Vorschein bringin wird! seufzte sie, als ihr Mann sich auftragsgemäß in die Rüche hinüber begeben. Der Lorle hätt' ich bloß den Wink zu geben brauchen, und in fürzester Frist wär' alles wohlgeraten auf dem Tisch ge- Doch sie wollte ja nicht mehr an jenes Mädchen denken, sie ward ernsthaft bose auf sich selbst und die eigene große Vergeflichkeit!

Wo nur die Schwester so lang' weilen und was sie bei unserm Bub wohl ausgerichtet haben mag? frug sie sich voller steigender Unruhe und Bangigkeit. Wenn jemand seinen starrköpfigen Sinn herumzubringen vermag, so ist ist sie es, die Jakobe, mit ihren guten sansten Worten und ihrer frommen zärtlichen Beredsamkeit, o gewiß! Auch hat er sie ja allezeit so sehr gern' gehabt und kindlich verehrt; und sich auf ihre Besuche gesreut wie ein Kind. Und ist es nicht gleichsam als eine Art gütiger Gottesssügung anzusehen, daß sie just in diesen Tagen, da wir ihres guten Kates

<sup>\*)</sup> Rahm.

und der freundlichen Hilf' des allernötigsten bedürfen, auf Besuch kommen mußte . . . Ich mag es fast nicht erwarten, bis sie zurückkommt mit dem Bericht!

Ihre Geduld sollte nicht mehr lange auf die Probe gestellt werden. Nach wenigen Minuten trat die gnädige Frau Mutter auf ihre geräuschlose Weise wieder ein, mit dem stereothypen sansten Lächeln auf den seinen blassen. Der Bericht aber über das Ergebnis ihrer diplomatischen Mission lautete für die Bäuerin nichts weniger als erfreulich:

"Er hat mir alles erzählt, den ganzen langjährigen Hergang seiner Liebesgeschichte; und mir offenen Sinblick gestattet in sein braves, ehrliches, tiesverwundetes Herz hinein, der arme Knabe. Er liebt das Mädchen aus ganzer Seele, dessen prächtiger Tugenden willen; und wohl auch — leicht zu verzeihen! — dessen ehmenden Liebreizes wegen. Auch gestand er mir, daß er schon vor einem Jahr' ihr Tren' und Sch' versprochen und zum Pfand' ein Ringlein geschenkt. Zwar hab ihn die Lorle, als der Streit ausgebrochen und sie Suern Widerstand gewahrte, seines Versprechens großmütig entbunden. Er aber weigert sich, das Opfer anzunehmen, sondern beharrt nur mit um so größerer Entschiedenheit auf seinem Willen, auf seinem Entschlusse: Die Lorle oder keine!"

"So?" rief die Bäuerin voller Enttäuschung und Entrüstung, "diese oder keine? Also die reinste Starrstöpfigkeit, der sündhafte kindliche Ungehorsam? Nun siehst Du ja selbst, Schwester Jakobe!"

"Aber er soll mir's bennoch nicht erzwingen," fuhr sie in höchster zorniger Aufregung fort. "Nein, er soll mir's nicht erzwingen, eher thun wir ihn enterben — gelt, Hänsel?" rief sie ihrem soeben in die Stube zurücksehrenden Manne zu. "Ned' nun auch Du, Hänsel: willst Du, daß das Steghäuselmädchen, das armütige Taglöhnerskind, als Sohnsfrau in dies Haus einziehen soll, sprich!"

"Nein, nein, beim Seckermäntsch nein!" knurrte der Alte.

"So ein Fezelmädchen\*) sich zur Braut wählen, während ein Duzend reicher und fürnehmer Bauerntöchter blos seines Winkes harren — ist das nicht entseylich, zum Tollwerden, frag' ich? Aber er soll mir's dennoch nicht erzwingen, nein, nein!"

Und der Bauer sprach es in entschlossenem un= wirschem Tone nach: "Nein, niemals!"

"Und was würden die Leut' zu einer Heirat sagen? D, das Gelächter und das Gespött', die große Schadensfreud' der reichen Bauernleut' — ich ertrüg' es nicht, 's wär mein Tod!" jammerte die Bäuerin. "Oder hab' ich nicht recht, Schwester Jakobe? Sag' nun Deine Meinung auch, ich bitt'!"

"Meine Meinung wollt' Ihr wissen?" sprach jene gelassen. "Ihr sollt' sie hören. Aber nicht jetzt, später dann, wann Deine große krankhafte Aufregung, liebe Schwester, sich wieder ein wenig gelegt haben wird.

<sup>\*)</sup> Fetzel = Habenichts.

Derweil werd' ich das Brevier beten gehen und dann noch einen kleinen Spaziergang machen."

"Und der Kaffee, Jakobe, — willst nicht zuvor den Kaffee trinken?"

"D ja gewiß! Ich freu' mich ordentlich auf Euern köstlichen Milchkaffee!" —

Von dem Mieschegghause bis nach dem Steghäusel hinunter betrug die Entsernung, wie wie bereits gesehen haben, bloß die zwei, drei Büchsenschußweiten. Zudem führte der Pfad über den leicht abschüssigen prächtigen Wiesenplan, unter schattigen Obstbäumen dahin — auch bei großer Sonnenhitze immer noch ein sehr angenehmer Spaziergang, zumal der Ausblick auf das tiefer liegende Thal, die weite Dorfschaft und die in der Ferne austauchenden Alpengipsel dem Auge des Beschauers wechselvolle reizende Vilder darbot.

Wir sehen die Nonne, nachdem sie die Erfrischung zu sich genommen, mit einem kleinen abgegriffenen Buche in der Hand, den nach dem Steghäusel führenden Wiesenpfad dahinwandeln und hinter der das Mieschseggut von dem Bachtobel trennenden hohen Haselhecke plößlich verschwinden. Jenseits des Bachtobels lag das Steghäuselgütchen, man brauchte nur den hohen Steg zu überschreiten, der sich über den rauschenden Quellbach wölbte.

Der Tag war ein überaus heißer und schwüler gewesen. Abends jedoch, schon vor Sonnenuntergang, begannen im Westen gewaltige dunkle und von weißlichen Nebelstreisen durchwirkte Wolkenmassen sich aufzutürmen und vom Juragebirge bis hin zu den Alpen den ganzeit weiten Horizont abzuschließen. Stumme leuchtende Blite flogen geschäftig hin und her, als hätten fie die Befehle zu der bevorstehenden Gewitterschlacht auszuteilen von einer Heeresflante zur andern. Allein auch im Often ftieg es auf, erft nur lichte kugelförmige und von Strahlen der untergehenden Sonne vergoldete Wolfengebilde, welche sich aber allmälig zu einer gewitterdrohenden, grauschwarzen Masse zusammenballten. Und wie es im Westen drohend blitte und rollte, fing es auch im Often berausfordernd an zu wetterleuchten und zu brummen. Die beiden Wolfenheere rückten, mufte zottige Vorpoften por sich hersendend, einander langsam näher. In den Wäldern begann es dumpf und unheimlich zu tofen, es schien, als ob die aus ihrem trägen Schlummer auf= gescheuchten Winde ebenfalls erbost gegen einander zu Feld zögen, bald blies es staubaufwirbelnd aus dieser, bald aus jener Richtung, blies immer hohler und ge= waltiger. Und die Thalbewohner riefen sich voller Furcht und Bangen zu: Zwei Gewitter auf einmal, das kann schlimm werden — behüt' Gott unsere Säuser und Felder!

Einzig im Mieschegghause schien man die drohende Gewittergefahr nicht zu bemerken oder nicht zu beachten.

Der Hans war, wie er seit einiger Zeit es sich zur Gewohnheit gemacht, auf eine Stunde ins Steghäusel hinunter gegangen. Die Knechte hatten sich frühzeitig zur Ruhe begeben.

Der Bauer und die Bäuerin aber fagen bei ge=

schlossenem Fensterladen in der durch Lampenschein schwach erhellten Wohnstube, um die auf diesen Zeitpunkt versprochene Meinungsäußerung der ebenso verständigen als frommen Schwester Jakobe, betreffend die fatale Liebesgeschichte und die darauf sich beziehenden Maß-nahmen, mit großer Spannung entgegen zu nehmen.

Die Ordensfrau schien sich damit keineswegs beeilen zu wollen, schwatze von den landschaftlichen Reizen der Mieschegg, welche sie bei einem jedesmaligen Besuche immer von neuem zu bewundern sich veranlaßt fühle.

"Ja" meinte der Bauer mit wohlgefälligem Schmunzeln, "die Frucht (Getreide) hier oben steht halt hoch und schwer wie nirgends im Thal, und was den Graswuchs betrifft, nimmt's die Mieschegg mit jedem andern Hof' auf, hm, hm!"

"Ich mein' aber die idhllische Lage, die prächtige Ausficht!" bemerkte die Nonne lächelnd.

Idullische Lage? Das war für den Mieschegghänsel bas vollständige Latein; desgleichen ging ihm die Außesicht auf ein gutes Jahr über jede andere des Auges, der Nüglichkeitsstandpunkt über jegliche Romantik oder Naturschwärmerei.

Die Frau Kunigunde aber vermochte ihre Ungeduld nicht länger zu zügeln und sagte: "Du hast uns heut' versprochen, Schwester Jakobe —"

"Ah, richtig!" versetzte jene und begann nun in ihrer sanften und sehr angenehmen Ausdrucksweise: "Ich habe Dir, liebe Schwester, heute nachmittags bereits erzählt, daß ich mit Deinem Sohne eine seinen Liebeshandel

betreffende kleine freundliche Auseinandersetzung gehabt, sowie das Resultat derselben Dir mitgeteilt, nämlich die bestimmte Weigerung des sonst so frommen und verständigen großen Knaben, von seiner zärtlichen Neigung zu Eurer ehemaligen jungen Haushälterin abzustehen. Ich wollte in der Beurteilung der Sachlage möglichst sicher gehen und beschloß daher, mir das Mädchen nochsmals persönlich in Augenschein zu nehmen oder vielmehr auf seine Charafters und Gemütseigenschaften die trefflichen häuslichen kannt' ich ja längst — so genau als möglich zu ergründen. Ich begab mich heut' Abend nach dem hübsichen Taglöhnerhäuschen hinunter — "

"Du? Zu den Taglöhnerleuten?"

"Ei, warum denn nicht? Sind's doch, wie Du selbst mir oftmals gesagt, trot ihren sehr beschränkten Bermögensverhältnissen recht brave und ehrenhafte Leute, wie ähnliche nicht bald zu finden weit und breit . . . Und es traf sich, daß das Mädchen, die Lorle, sich just im Hausgärtchen befand, mit dem Pflücken der Früherbsen beschäftigt. Wirklich ein seinsauberes, außersordentlich hübsches Mädchen! mußt' ich mir unwillkürlich benken."

"Sm, hm!"

"Sie grüßte mich ebenso erfreut als ehrerbietig, wenn auch ein Schatten tiefer Traurigkeit auf ihrem reizenden Gesichtchen wohl zu erkennen war; sie lud mich ein, auf der kleinen schattigen Gartenbank Plat zu nehmen und schenkte mir eine seltene, farbenprächtige Nelke. Wir schwatzen dies und das, und schließlich

begann ich das Gespräch auf die Ursache ihres Scheibens aus dem Mieschegghause hinzulenken. Da errötete sie tief und fing an schlüchzen und zu weinen. Vor Weinen verwochte sie kein Wort hervor zu bringen. Ich nahm sie liebreich bei der Hand —"

"Hm, hm!"

"Und zog fie fanft zu mir auf die Bank. Ich nahm sie ins Verhör, so wie ich furz zuvor mit ihrem Schat, Euerm Sans, gethan. Sie schien vollständiges Vertrauen zu mir zu fassen und beichtete mir alles; und in ihrem reinen thränenfeuchten Auge las ich die volle Bestätigung beffen, was ihr Mund mir aufrichtig befannte: Sie hatte zu dem hübschen Jungknaben, Guerm Hans, mit welchem fie in täglicher naber Berührung ftand, eine verliebte Neigung gefaßt oder vielmehr die seinige empfindsam erwiedert, ohne in ihrer findlichen Einfalt an die hohe unübersteigliche Schrante zu denken, welche bas Schicksal zwischen ihr, dem armen Mädchen, und dem reichen Bauernsohne aufgerichtet hatte, ja ohne sich irgend was dabei zu denken. Also die reinste frühe jugendliche Liebes= tändelei, bis im Laufe der Jahre der Hans felbst vom Beiraten zu sprechen begann und ihr einen förmlichen Heiratsantrag machte, sie seiner ewigen unverbrüchlichen Treue versicherte."

"D welche Thorheit, welch' sträflicher Leichtsinn!" rief die Bäuerin entrüftet.

"Damals," so erzählte die Nonne weiter, "sei ihr, ber Lorle, zum ersten Male der bange Zweisel im Herzen aufgestiegen: Werden's seine Eltern auch zugeben wollen?

Ach nein, das werden sie kaum je thun! Da habe jedoch der Hans darauf erwidert und es bei jedem fernern Auslasse mit großer Wärme und Zuversichtlichseit wiederholt: Meine Mutter hat Dich so sehr lieb, rühmt Dich ja vor allen Leuten als das beste aller Mädchen (der Bauer warf seiner Frau Kunigunde einen verweisenden vorswurfsvollen Blick zu, den jene jedoch nicht zu beachten schwiegertochter anzunehmen?"

"O er täuscht sich, er soll's erfahren, der Tropige, Berwegene, daß ich nein sagen werde, nein und abersmals nein, für alle Zeiten!" so rief die Bäuerin zornigen Blickes und sich von ihrem Stuhle mühsam aufrichtend.

Worauf die Nonne in gemessenem Tone, aus welchem gleichwohl eine gewisse Gereiztheit heraus zu hören war, bemerkte: "Nun, wenn die Sachen also stehen und Dein Entschluß von vorneherein gefaßt ist für alle Zeiten, so wird Dir und Deinem Manne an meiner eigenen unsmaßgeblichen Meinung wenig mehr gelegen sein und kann ich sie füglich für mich behalten."

Sie erhob sich ebenfalls, schaute auf die Wanduhr und sagte: "Neun Uhr, für mich die Zeit zum Schlasen= gehen. Es ist ohnehin so schwül und heiß hierinnen!"

Die Bäuerin aber, welche wieder zur Besinnung gefommen zu sein schien, wehrte: "Bleib' noch eine Weil, Schwester Jakobe, ich bitt'! Du darfst es mit meinen Worten nicht so genau nehmen, lieber Schwester, ich bin so aufgeregt, so unglücklich!" schluchzte sie.

"Du felbst bist es, die Dich unglücklich macht, Runi=

gunde!" entgegnete die Ordensfrau sanft. "Du quälst Dich mit höchst unnötigen Sorgen und Kümmernifsen, mit Aerger und Verdruß, just in diesem Fall, wegen Deinem Sohn'!"

"Unnötige Sorgen und Kümmerniffe nennst Du das? Soll ich denn ruhig zuschauen, wie er, unser Hans, einem Taglöhnermädchen den Hof macht, oder gar es zugeben, daß er es heiratet, sprich?"

"Ja, das würde wohl das Gescheidteste und Beste sein, so lautet meine Meinung, die ebenso wohlerwogene als wohlmeinende" . . .

Draußen grollte der Donner, und hatte sich ein wilder Windsturm erhoben. Die Mieschegg Cheleute achteten nicht darauf, beide schienen wie betäubt von der Wirkung, welche das Wort der Schwester Jakobe, der gelehrten Frau Mutter, auf ihr Gemüt ausgeübt hatte. Jene aber suhr mit Wärme und Nachdruck sort: "Ich erinnere mich noch gar wohl Deines Wunsches, den Du, Kunigunde zu frühern Zeiten ostmals gegen mich geäußert: Ich wollt ich besäß' eine Tochter, wie diese, unsre Lorle eine ist, so sleißig und tugendsam, so frohmütig, frein und geschickt... Kun, da es in Deiner Wacht steht, sie wirfslich zu Deiner Tochter zu machen für Zeit und Ewigkeit—"

"Ein arm niedrig Taglöhnerfind!"

"Arm, sagst Du? Das kommt eben drauf an, wie man sich die Sach' anlugt. Gesetzt nämlich den Fall, diese Lorse wäre Deine wirkliche eigengeborne Tochter, Hansens leibliche Schwester. Und es käme ein genehmer Freier und heiratete sie; und der Hans würde genötigt, mit seinem Schwager Erbteilung zu halten, sowie sich ebenfalls nach einer reichen Partie umzusehen, welche annähernd so viel Vermögen einbrächte, um damit das seiner Schwester Aushingegebene wieder einigermaßen decken zu können — was besäße er in diesem Fall' mit samt der reichen Frau denn mehr, als er jetzt an Hab' und Gut schon besitzt, auch wenn er ein armes Mädchen heiratet? Antworte mir Kunigunde?"

"Hm, hm!" grunzte der Bauer, auf seiner Dseubank unruhig und misvergnügt hin» und herrutschend. Die Bäuerin schwieg, sie vermochte das Rechnungserempel der spitzsindigen Schwester Jakobe nicht anzusechten, wenigstens jetzt nicht, in ihrer großen Gemütserregtheit.

Schwester Jakobe suhr in ihrer Dialektik sort: "Das große prächtige und wohlabträgliche Mieschegggut samt Gebäuchlichkeiten, Lebwar', Schiff und Seschirr, bazu den großen Schock Gülten, dies alles wird dereinst ungeteilt in den Besitz Eures Sohnes übergehen — der wahre, große, seltene Reichtum, nicht wahr? Und dieser, Euer Sohn, sollte trozdem genötigt sein, oder vielmehr gewaltsam genötigt werden, von seiner Liebe zu einem mit allen Reizen und Tugenden des Leibes und der Seele geschmückten Mädchen abzustehen, bloß weil dieses Mädchen braver aber mittelloser Leute Kind ist? Als ob er von sich aus nicht der Mittel mehr als genug besähe, um eine Frau und zahlreiche Familie des anständigsten zu ershalten, er, der Miescheggerbe! Und als von dem mehr

oder weniger Reichtum das irdische Glück abhinge und Euer Hans mit einer reichen hoffärtigen Frau, ohne es zu wollen oder zu ahnen — nicht den bösen Drachen oder das häßliche Laster ins Haus einführen könnt', Euch und ihm zugleich zur Hölle und zum Verderben — bedenke das, liebe Kunigunde, bedenk' es wohl!"

Draußen heulte der Sturm, rollten die Donner und schossen wütende Blige durch die plöglich herein= gebrochene rabenschwarze Nacht.

Drinnen in der matterleuchteten Wohnstube, hinter den verschlossenen Fensterladen, stöhnte die Miescheggsbäuerin voller Unmut und großer Maßleidigkeit: "Ich wollt' ich könnt' sterben, um die Geschicht' nicht länger mitansehen, um diese Mißheirat nicht noch erleben zu müssen — ach, ach! Die Leut', das Gered' und Gespött', das Naserümpsen der Großbauern!" jammerte sie, den Kopf in die Schürze bergend.

Sie hatte sich, wenn auch mit großem Widerstreben, darein ergeben.

Der Bauer dagegen — soeben war ihm die Tochter des Schweinehändlers Jost wieder in Sinn gefommen, und hatte er es sich von Neuem zurecht gelegt gehabt, was sein Sohn mit der reichen Mitgist allerlei Nützliches vollführen können werde: Erstens den Ankauf des benachbarten "Teusmatthösleins" sammt Waldund Weidegrund, wodurch das Mieschegggut erst recht die wünschenswerte Abrundung und sehr namhaste Vergrößerung ersahren würde; zweitens die Wehrung der Gülten; denn es würde von dem Eingebrachten,

über den Landankauf hinaus, immer noch ein ansehnlicher "Schübel" Geld übrig bleiben, um an Zins gelegt werden; die Zinse wiederum an Zins gelegt — die Kapitalien würden sich rasch äufnen und der Hansselbst binnen wenigen Jahren zum weitaus reichsten Bauernmanne werden des ganzen weiten Thales . . . So hatte eben seine Rechnung gelautet. Und nun sollte, der Meinung dieser seiner fürwißigen Schwägerin zufolge, welche doch von weltlichen häuslichen Dingen so findeswenig mehr verstand, auf die Säutreiberstochter und alle reichen Erbinnen plöglich verzichtet und solch' ein bettelhaft Mädchen zur Jungbäuerin gemacht werden?

Draußen raste der wilde Gewittersturm und pochte mit ungestümer Hand an die verschlossenen Fensterladen, es frachten die Donner Schlag auf Schlag. Drinnen auf der fühlen Osenbant kauerte der Miescheggbauer und rief mit wilder zorniger Geberde, wie man es von dem als gutmütigen "Höseler" (Frauenknecht) verlachten Hänsel so wild und zornig nicht hätte erwarten sollen: "Und wenn Alle Ja und Amen sagen zu dieser närr'schen versluchten Heirat — ich ged's nicht zu, ich sage nein, nein! D daß Du das lausige Mädchen 'mal herbeischleppen mußtest in unser Haus!" klagte er, den vorwursvollen grimmen Blick auf seine stöhnende Frau Kunigunde gerichtet.

"Aber ich thu's nicht!" begann er von neuem wie wahnsinnig zu toben, "nein, ich laß es nimmer zu, eher soll das heilige Gewitter —"

Das Wort erstarb ihm auf dem Lippen, denn ein

jäher furchtbarer Donnerschlag erdröhnte, machte das Haus in seinen Grundsesten erbeben; zugleich vernahm wan auf dem schindelbedeckten Hausdache ein seltsames Pochen und Prasseln; es war dem Sturmwinde gelungen, einen der Fensterladen aufzureißen, und nun sah man's blizen und zucken, das Feuer schien förmlich auf dem Boden herum zu tanzen, dazu das fortwährende ohrbetäubende Rollen des Donners, des Sturmes schreckliches Tosen und Wüten.

"Jesus!" schrie die Bäuerin sich von ihrem Stuhle entsetzt aufrichtend. "Es hagelt — ach, Du großer barmherziger Gott!"

Die Schwester Jakobe hatte sich vor dem an der Wand hängenden elsenbeinernen Aruzisige auf die Knie geworfen und betete, die Hände fromm gefaltet und mit langsamer halblauter Stimme einen lateinischen Bußpsalm.

Auch der Bauer war von seinen Sitze aufgesprungen und so schnell als ihn die schlotternden Aniee zu tragen verwochten, an das vom Sturm eingestoßene Fenster geeilt — große kalte windgepeitsichte Regentropsen schlugen ihm ins Gesicht, gesolgt von harten, baumnußgroßen und weißglitzernden Aörperchen, welche auf dem Fußboden geräuschvoll aufschlugen und an die Stubenwand hinauf sprangen; Fensterscheiben klirrten, Bäume krachten und auf den Dächern prasselte es immer wie gewaltiger und tosete es draußen in der grausigen Nacht mit den surchtbaren Donnerschlägen um die Wette. Die Knechte kamen halbangekleidet die Haustreppe heruntergestürzt

und riefen voller Beftürzung: Es hagelt, es hagelt! Der Bauer aber, vor Entsetzen bleich und starr, streckte, als wollte er das gräßliche Unwetter beschwören, abwehrend die Arme weit aus und rief mit heiserer bebender Stimme: "Halt' ein, halt' ein!"

Doch die entfesselten Clemente schienen seiner Ohnmacht und Verzweiflung grausamzu spotten; wilder tosete der Sturm, greller zuckten die Blize, die Donner rollten, als müßte das Firmament zusammenbrechen, und jetzt — ein gräßlicher blendender Schein — ein ohrbetäubender, hauserschütternder Knall, als wäre eine Bombe geplazt mitten in der Stube — ein erstickender Schweselgeruch . . der Baner taumelte, stürzte zu Boden, die auf ihren Stuhl zurückgesunkene Bäuerin kreischte entsetzt auf, während die fromme Schwester Jakobe mit zum Himmel gerichteten Augen laut betete: "Wir sind all' in Deiner Hand, o Herr, sei uns gnädig und barmherzig, Amen!"

Der Blitz hatte nicht in das Haus selbst, wohl aber in den daneben stehenden hohen Birnbaum geschlagen, welcher lichterloh brannte gleich einer Fackel, bis der nun folgende gewaltige Regenguß die Flamme beinahe vollständig auslöschte.

Es kam mitten durch den Gewittergraus der Hans nach Hause geeilt, fliegenden Atems, die Kleider völlig durchnäßt, blutend an Gesicht und Händen, denn es waren Hagelkörner gefallen in der Größe eines Hühnerseies. Er nahm die brennende Laterne in die Hand und befahl den Knechten, ihm mit Wasser gefüllten

Eimern auf die Estrichboden zu folgen, um einer all= fällig von dem immer noch glimmenden Baume her brohenden Feuersgefahr nach Kräften begegnen zu fönnen. Und nachdem er sich überzeugt hatte, daß jene Gefahr nicht mehr vorhanden, begab er sich auch noch ber Scheune hinüber, zündete erft in den Pferdestall, fodann in den großen Viehstall hinein - ei, wie es dort so seltsam betäubend dunstete, wie die Rühe und Rinder ihn so erschrocken anblickten und so unruhig an den Halsketten riffen, zitternd am gangen Leibe! Eine der Rühe aber, die zu hinterst im Stalle sich befindende alte Schwarzfuh, lag todt auf dem Boden ausgestreckt - vom Blitze erschlagen! Die von oben nach unten geborftene Giebelmauer zeigte die Richtung, durch welche der Blitstrahl eingedrungen, und ein eirundes Loch in dem steinernen Stallbodenbeläg den Ort, an welchem er in den Boden gefahren.

Die Wut des Gewitters schien sich erschöpft zu haben. Der Bauer und die Bäuerin wagten wieder zu atmen, die Schwester Jasobe aber rief mit lauter seierlicher Stimme: "Der Herr schwang seine schwere Zuchtrute dicht über unsern Häuptern; ein Wink von ihm, und unsere Leiber wären zu Staub dahingesunken und Dein Haus und Deine Scheunen, o Schwager, sammt all' darin aufgehäusten Schägen und Vorräten im Nu ein Häustein Usche, Deine Ernten vollständig vernichtet worden. Und der Mensch kann noch groß thun und sich brüsten mit seinem ererbten oder zussammengerafften irdischen Reichtum, als ob nicht ein

einziger Augenblick genügte, um ihn zum vollständigen Bettler zu machen!"

"Ach ja, wie sehr hast Du Recht!" stöhnte die Frau Kunigunde.

"Und Ihr beiden alten Leute, seht Ihr's nun endlich ein, wie sehr Ihr unrecht habt, Euch der Liebschaft Eures Sohnes zu widersetzen, bloß weil's keine stolze Bauerntochter ist, die er sich erwählt, sondern bloß ein ärmeres, bescheidenes, aber um so tugendshafteres Mädchen; bloß weil Ihr, troß der zur Schau getragenen Religion, nur an Euerm Mammon hängt, wie der Heide an seinem goldenen Gözen, und an Euerm Großbauernstolz!"

"Du sprichft harte Wort', Schwester Jakobe! sehr harte Wort'!" stammelte die Bäuerin verwirrt und beschämt, während ihr Mann gar nicht aufzublicken wagte und verlegen an seiner in Händen haltenden weißen Schlasmüße zupfte . . .

Das Gewitter jedoch — schien es nicht, als ob dasselbe nochmals zurückzusehren im Begriffe stände, mit erneuter verheerender Gewalt? Ein surchtbar dröhnender Donnerknall, der die Fenster erklirren machte — der Bauer rief mit angstbebender Stimme und verzweiflungsvoller Geberde: "Er soll sie ja nehmen, die Lorle! ich hab' ja nichts mehr dagegen!" Und die Bäuerin stammelte es ihm erschrocken nach: "Ja, ja, er soll sie unsertwegen nur heiraten, ich will's ja gern zusrieden sein!

Drauf begann sie mit lauter zitternder Stimme ben Haussegen zu beten und bas Schuhengelgebet.

Er war der lette Donnerschlag, gleichsam das gewaltige Finale des fürchterlichen nächtlichen Konzertes gewesen. Ein sanster Regen fiel hernieder, dauerte fort bis zum grauenden Morgen.

Und als der Morgen anbrach, und der Bauer sich wieder ins Freie hinaus wagen durfte, da gewahrte er zu seiner großen Freude, daß der Hagelschaden ein bei weitem nicht so beträchtlicher war, als er befürchtet hatte. Wohl hatte das Unwetter die Obstbäume arg zerzaust und eine Menge Blätter und halbwüchsiger Früchte heruntergeschlagen, doch hingen an den Zweigen immer noch Aepfel und Birnen genug, um nach beren Reife den Bedarf eines Jahres zu becken. Und bot auch das Roggen= und Gerftenfeld ein trauriges Bild der Verwüftung dar - die Kornäcker, die berrlichen Korn- und Weizenäcker, sowie auch die üppige Hafersaat waren größtenteils verschont geblieben, auf fast wunder= bare Weise verschont geblieben. Also immer noch die Aussicht auf eine beträchtliche Getreideernte; der Alte atmete um ein bedeutendes erleichtert auf.

Auch der Verlust der alten Schwarzkuh, der minderwertesten des ganzen Stalles, ließ sich leicht verschmerzen. Erschien doch zur frühen Stunde schon der von dem Unglücke benachrichtigte sogen. Kälblemetzer zur Stelle und bot für das todte Thier zu welchem Gebrauche blieb vorderhand ein Kätsel! — gleich ein duzend baare Fünsliber. Der Schaden erwies sich als bei weitem nicht so groß...

Und nun, da die furchtbare Schreckensnacht vorüber, und die Sonne wieder aufging mit ihrer altgewohnten hochsömmerlichen Pracht, und unter den belebenden Strahlen die vom Unwetter gebeugten Gräser und Fruchthalme sich wieder allmählich aufzurichten begannen, da

Da wollte es den Bauer ordentlich gereuen, zu der Heirat seines Sohnes mit dem Taglöhnermädchen seine Einwilligung gegeben zu haben. Hm, hm! brummte er ärgerlich.

Ift es denn nicht mehr möglich, diese Einwilligung zurückzunehmen? frug er sich, indem er sich gedankenvoll den Schädel fratte.

Ja, wenn das Wort, das dumme übereilte Wort, nur nicht vor dieser Schwester Jakobe ausgesprochen worden, dann ließe sich's schon machen, ich thät's einsach in Abred' stellen. So aber — diese fürchterliche Jakobe wird mich beim Wort nehmen und kein Ersbarmen haben mit meiner Neu'. D der Thor, der ich gewesen! schalt er sich laut und ärgerlich und war im Begriffe, auch ein zorniges Seckermäntsch! beizusügen, doch schaut er sich vorsichtig um, ob etwa wieder so eine drohende Gewitterwolke am Himmel sich zeige. Wirklich frochen schon wieder verdächtige zottige Nebel an der hohen Wandfluh herum — nein, nein, es war doch nicht ratsam, das Versprechen zurückzuziehen, dieser Herrgott . . .!"

Und sah man dort nicht den Hans mit langen Schritten, freudestrahlenden Angesichtes und den Mehen auf dem Hute den Wiesenpfad hinuntereisen? Der geht ins Steghäusel hinunter, sagte sich der Alte mit Schrecken, geht die Nachricht brühwarm seinem Habenichtschen überbringen. Hans! rief er mit verzweiselter heiserer Stimme, Hans, so höre doch! Laß' ab von dem Mädchen, ich bitt'! Geh' Du lieber um die reiche Säuhändlerstochter freien — thu's mir, Deinem alten Aetti zulieb' . . . Uch, er hört nicht, will es nicht hören, rennt spornstreichs und liebenärr'sch seinem Verderben entgegen — o der Thor, der ich gewesen! jammerte er.

\* \*

Ein halbdutend Jahre sind seit den oben erzählten Ereignissen vorüber gegangen.

Wieber ist es Sommer geworden, und auf der sonnigen Hausslur des Mieschegghauses tummelt sich ein etwa dreisähriger wilder Junge lärmend mit seinem "Hürössel" (Steckenpferd) herum. Auf der Hausdank aber sitzt der alte dürre Mieschegghänsel, auf den Knieen ein flachshaariges pausdackiges Kind schaukelnd, welches dem fröhlichen Treiben seines Brüderchens jauchzend zuschaut, während der Alte selbst sich eines wohlgefälligen Lächelns nicht erwehren kann. Unter der Hausthüre erscheint die junge dralle Hausfrau — unsere Lorle, beinahe noch hübscher und blühender geworden, als da wir sie verließen. Das Kind streckt die Ürmchen nach

ihr aus. — Ja, ja ich nehm' Dich, mußt nun wieder schlafen gehen, Kleine! Gieb aber Deinem lieben Großtatte zuvor noch hübsch das Patschhändchen — so! Ach, wenn die gute selige Mutter das Mädchen noch hätt' sehen können, wie würd' sie sich gefreut haben!

"Hm hm!" brummt der Alte, um seine eigene Rührung zu verbergen.

"Euch aber, Vater," fährt die junge Bäuerin in gar freundlichem Tone fort, "hab' ich soeben eine Tasse frische Fleischbrüh' angerichtet und ein Si 'neingerührt, das wird Such zu dem Glas' Wein herrlich gut thun — fommt!"

Und der Alte folgte ihr schmunzelnd nach in die Stube.

Der junge Knabe aber jubelt : "Nänne (Mütterchen), der Tatte (Bater) kommt heim, Tatte heim!"

Er ist wirklich unser Mieschegghans, nur männlicher und stattlicher geworden, welcher vom Felde nach Haus geschritten kommt. Unter der Hausthüre begegnet ihm die Frau Lorle, sie schauen sich stumm lächelnd an, sie küssen sich, küssen sich so innig und glücklich, wie damals, als er ihr mit dem Meyen auf dem Hute die Glücksbotschaft, die Einwilligung seiner Eltern überbrachte.



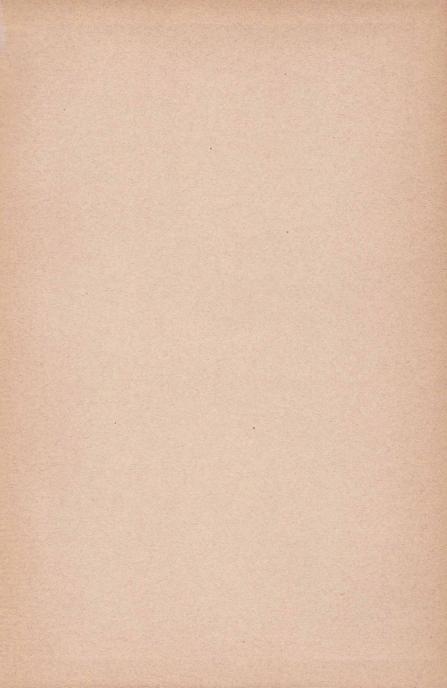

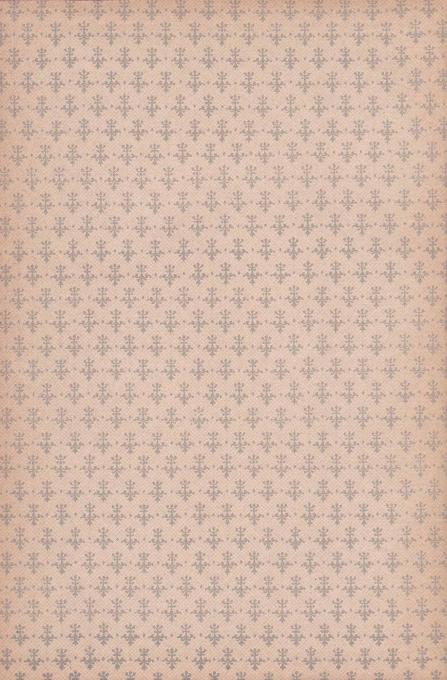





CENTRAL RESIDENCE SUSE